

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







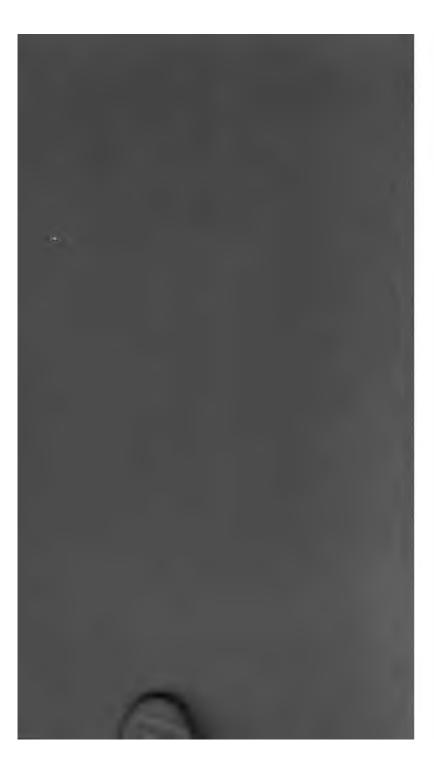

# Goethes

# Sämtliche Werke

in 36 Bänden.

Mit Ginleitungen von Karl Goedeke.

Dreiundzwanzigster Band.

Inhalt: Italien.



Stuttgart 1895. Verlag der I. G. Cotta'schen Buchhandlung nachfolger.

Ber

832.62 TG 58 v.23 75/240

Drud ber Union Deutiche Berlagegejellichaft in Stutigart.

# Sinseitung.

# Italien.

Die Beschreibung ber italienischen Reise, sowohl bes ersten Aufenthalts in Rom als die des zweiten, arbeitete Goethe erst 1813 und in den folgenden Jahren für den Druck aus; doch waren die angehängten Fragmente eines Reisejournals gleich nach der Rücksehr in Wielands Merkur (1788—89) und die Schilberung des römischen Karnevals schon 1789 einzeln mit den Ubbildungen der Masken in Gotha erschienen.

Für die Ausarbeitung der Reisebeschreibung hatte Goethe sich die aus Italien an die Freunde und Freundinnen gerichteten Briefe gleich nach der Heimkehr zurückgeben lassen. Zu diesen Hilfsmitteln konnte er hingeworfene Reisebemerkungen und sorgfältig geführte Tagebücher hinzusügen\*), mit denen er, wie er gegen Zelter äußert, zugleich völlig

<sup>\*) [</sup>Bgl. jest: Tagebucher und Briefe Goethes aus Italien an Frau von Stein und Herber. Weimar, 1886. — Goethes Briefe an Frau von Stein nebft bem Tagebuch aus Italien. (Bibliothek ber Weltlitteratur.) Stuttgart, J. G. Cotta.]

mahrhaft und ein anmutiges Märchen schreiben konnte. Den Sauptbestand ber Briefe bilbeten bie an Berber und an Frau v. Stein. Die paraphrafierenden 'Berichte' murben erft bei ber letten Redaktion eingeschoben. Dieselben stechen von ben unmittelbar aus ben Dingen herausgeschriebenen Briefen frembartig ab. Das Gange aber gibt ein anschauliches Bilb ber Umwandlung, bie auf biefer Reife mit bem Dichter vor-Als Erganzung fann man noch bie ausführlichen gedrudten Briefe an ben Bergog Rarl August hinzunehmen, ba fie bas schöne Verhältnis bes Dichters zu bem Kürften in das mohlwollendste Licht stellen und manches berichtigen. fürzer und fräftig zusammenziehen ober auch weiter ausführen. Aus diesen Briefen an den fürstlichen Freund erfennt man erft, baß, wenn Goethes Reife auch eine formliche Flucht war, er doch mit völliger Ruhe heimdenken burfte, da er alles, mas ihm obgelegen, wohlgeordnet hinterlaffen hatte, und daß ihm auch der Gedanke an die Ruckfehr keine Unruhe machen konnte, ba er die Gewißheit hatte, nur in folche Berhältniffe einzutreten, die ber Löfung feiner Lebensaufgabe fein Sindernis bereiteten. Daraus erklärt sich benn auch, wie Goethe von dem Augenblicke, als er Rom erreicht, also ben Boben gewonnen hatte, wo er feine Wiedergeburt zu beginnen hoffte, fich mit der vollsten Unbefangenheit ben Gegenftänden hingeben und fie fo rein in sich aufnehmen konnte, wie er sie in diesen naiven lebens: vollen Briefen seinen heimischen Freunden vor Augen stellt. In diefer hellen klaren Darftellung, die wie die reine Luft bes Sübens alle Objekte rein und beutlich erkennen läßt. liegt ber Reiz und ber Wert bes Werkes, nicht in ber Boll-

ständigkeit des Gesehenen oder gar in der Gelehrsamkeit, welche hier dem fpatern Reisenden nütlich zu werden beab-Man barf nur eine ber schwerfälligen Reisebeschreis sichtiat. bungen burchblättern, welche Deutsche bes vorigen Sahrhunderts über Italien geliefert haben, ja man hat nicht einmal Riedesel (ben Goethe stets zur Sand hatte) oder Bartels oder Münter zu vergleichen, man barf die eleganten Darstellungen der Franzosen, bei benen sich damals Dupaty einen glänzenden Ramen erworben, mit in die Reihe stellen, um Goethe vor diesen Schriftstellern, die fich ein beschwerliches Geschäft aus ihrem Veranügen machen und bei ber Maffe bes aufgehäuften Stoffes, ber alles erschöpfen foll, den Ueberblick, ja den Blick überhaupt verlieren, unbedingt den Borzug einzuräumen und ihn lehrhafter zu finden, als sie alle. Er forscht und sammelt nicht, aber er hat das Beburfnis zu feben und weiß es so einzurichten, daß seine Genüffe uns Anschauungen geben und Ibeen hinterlaffen, an benen es jenen fehlt. Er ift immer nur mit fich felbst beschäftigt, mit seinen Dichtungen, feinen Naturbetrachtungen, feinen Runftbestrebungen, aber er schildert sich im Rreise der mitstrebenden Freunde, auf dem reizenden Sintergrunde der füdlichen Natur, vor den Werken der Meister oder mitten in dem farbenreichen Leben des Bolkes, das die übrigen Reisenden der Zeit unbeachtet ließen. Bei ihm ist himmel und Erde, Geschichte und Bolf, Sitte und Runft im Einklange, und erft an seiner Sand lernt man, wie diefer Garten Gottes biese göttlichen Blüten treiben konnte, entfalten mußte. Selbst die Einseitigkeit, deren er fich bewußt schuldig macht, gibt bem Werke einen Reiz für seine beutschen Lefer mehr.

Er ist ungerecht gegen alles, was nicht klassische ibeal ist, aber er war nicht nach Italien gereist, um bort als Gegenstand seiner Bewunderung aufzusuchen, was er daheim hinter sich gelassen; er wollte sich davon befreien, und diesen Reinigungsprozeß stellen diese Schilderungen dar, die auch im Großen der Komposition, trot des scheindar Zufälligen der Form, einen künstlerischen Eindruck machen; von der hastigen Sile in das gelobte Land der Kunst zu kommen, dis zu der zögernden Langsamkeit, mit der er sich wehmütig losreißt.

Karl Goedeke.

# Italien.

|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

# Inhast.

| Seite                              | [ Seite                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Italien.                           | Januar 1788. Rorrefpondeng . 149  |
| Meapel 5                           | Bericht                           |
| An Berber 5                        | Aufnahme in die Befellichaft ber  |
| Philipp Neri, ber humoriftifche    | Artabier                          |
| Heilige 31                         | Februar 1788. Rorrefpondeng . 157 |
| 3weiter Aufenthalt in Rom 44       | Bericht 161                       |
| Juni 1787. Rorrefponbeng 44        | Das romifche Rarneval 165         |
| Bemertung 49                       | Mary 1788. Rorrefpondeng 195      |
| Tifchein an Goethe 50              | Bericht 202                       |
| Papftliche Teppiche 55             | Ueber die bildende Rachahmung     |
| Juli 1787. Rorrespondeng 59        | bes Schönen 204                   |
| Bericht 68                         | April 1788. Rorrefpondeng 212     |
| Störende Raturbetrachtungen . 70   | Bericht 213                       |
| Muguft 1787. Rorrefpondeng 75      | Ueber Stalien (Fragmente eines    |
| Bericht 83                         |                                   |
| September 1787. Rorrefpondeng 86   |                                   |
| Bericht 94                         |                                   |
| Oftober 1787. Rorrefpondeng 103    |                                   |
| Bericht                            |                                   |
| November 1787. Rorrefpondeng . 123 |                                   |
| Bericht 126                        |                                   |
| Dezember 1787. Rorreipondeng . 135 | Frauenrollen auf bem romifchen    |
| Bericht                            |                                   |
| Morit, als Etymolog 147            |                                   |
|                                    |                                   |

# Meapel.

### An Berber.

Reapel, ben 17. Mai 1787.

hier bin ich wieder, meine Lieben, frisch und gefund. Ich habe bie Reise burch Sizilien leicht und schnell getrieben; wenn ich wiedertomme, foult ihr beurteilen, wie ich gefehen habe. Dag ich fonft fo an den Gegenständen klebte und haftete, hat mir nun eine unglaub: liche Fertigkeit verschafft, alles gleichsam vom Blatt wegzuspielen, und ich finde mich recht glücklich, ben großen, schönen, unvergleich: baren Gebanken von Sizilien fo klar, gang und lauter in der Seele ju haben. Run bleibt meiner Sehnsucht fein Gegenstand mehr im Mittag, ba ich auch gestern von Baftum zurudgekommen bin. Das Meer und die Inseln haben mir Genug und Leiden gegeben, und ich kehre befriedigt jurud. Lagt mich jedes Detail bis zu meiner Wieberkehr aufsparen! Auch ift hier in Reapel fein Befinnens; diesen Ort werbe ich euch nun beffer schildern, als es meine erften Briefe thaten. Den ersten Juni reise ich nach Rom, wenn mich nicht eine höhere Macht hindert, und anfangs Juli benke ich von bort wieder abzugehen. Ich muß euch fo bald als möglich wieder= sehen; es sollen gute Tage werden. Ich habe unfäglich aufgelaben und brauche Ruhe, es wieber zu verarbeiten.

Für alles, was du Liebes und Gutes an meinen Schriften thust, danke ich dir tausendmal; ich wünschte immer etwas Besseres auch dir zur Freude zu machen. Was mir auch von dir begegnen wird und wo, soll mir willkommen sein: wir sind so nah in unsern Borftellungsarten, als es möglich ift, ohne eins zu sein, und in ben Hauptpunkten am nächsten. Wenn bu diese Zeit her viel aus dir selbst geschöpft hast, so hab' ich viel erworben, und ich kann einen guten Tausch hossen.

Ich bin freilich, wie du fagst, mit meiner Borstellung sehr ans Gegenwärtige geheftet, und je mehr ich die Welt sehe, desto weniger kann ich hoffen, daß die Menschheit je eine weise, kluge, glückliche Masse werden könne. Bielleicht ist unter den Millionen Welten eine, die sich dieses Borzugs rühmen kann; bei der Konstitution der unsrigen bleibt mir so wenig für sie als für Sizilien bei der seinigen zu hoffen.

In einem beiliegenden Blatte fag' ich etwas über den Weg nach Salern und über Päftum selbst; es ist die letzte und, sast möchte ich sagen, herrlichste Jdee, die ich nun nordwärts vollständig mitnehme. Auch ist der mittlere Tempel nach meiner Meinung allem vorzuziehen, was man noch in Sizilien sieht.

Was den homer betrifft, ift mir wie eine Decke von ben Augen Die Beschreibungen, Die Gleichniffe 2c. kommen uns gefallen. poetisch vor und find boch unsäglich natürlich, aber freilich mit einer Reinheit und Innigkeit gezeichnet, vor ber man erschrickt. Gelbft bie sonderbarften erlogenen Begebenheiten haben eine Natürlichkeit, bie ich nie fo gefühlt habe, als in ber Nabe ber beschriebenen Gegen= ftanbe. Lag mich meinen Gebanken furz fo ausbrücken: fie ftellten bie Existeng bar, mir gewöhnlich ben Effett; fie fcilberten bas Fürchterliche, wir schilbern fürchterlich; fie bas Angenehme, wir angenehm u. f. w. Daber kommt alles Uebertriebene, alles Manierierte, alle falfche Grazie, aller Schwulft. Denn wenn man ben Effekt fucht und auf ben Effekt arbeitet, so glaubt man ihn nicht fühlbar genug machen zu können. Wenn, was ich sage, nicht neu ift, so hab' ich es doch bei neuem Anlaß recht lebhaft gefühlt. Nun ich alle diefe Ruften und Borgebirge, Golfe und Buchten, Infeln und Erdzungen, Felsen und Sandstreifen, buschige Sügel, fanfte Beiben, fruchtbare Kelber, geschmudte Garten, gepflegte Baume, hangende Reben, Wolfenberge und immer heitere Ebenen, Klippen und Banke und bas alles umgebenbe Meer mit so vielen Abwechselungen und Mannig= faltigkeiten im Geifte gegenwärtig habe, nun ift mir erft die Obpffee ein lebendiges Wort.

Ferner muß ich die vertrauen, daß ich dem Geheimnis der Pflanzenzeugung und Drganisation ganz nahe din und daß es das Sinsachste ist, was nur gedacht werden kann. Unter diesem Himmel kann man die schönsten Beobachtungen machen. Den Hauptpunkt, wo der Keim steckt, habe ich ganz klar und zweisellos gefunden; alles übrige seh' ich auch schon im ganzen, und nur noch einige Punkte müssen bestimmter werden. Die Urpflanze wird das wunderzlichste Geschöpf von der Welt, um welches mich die Natur selbst beneiden soll. Mit diesem Wodell und dem Schlüssel dazu kann man alsdann noch Pflanzen ins Unendliche ersinden, die konsequent sein müssen, das heißt, die, wenn sie auch nicht existieren, doch existieren könnten und nicht etwa malerische oder dichterische Schatten und Scheine sind, sondern eine innerliche Bahrheit und Notwendigkeit haben. Dasselbe Geset wird sich auf alles übrige Lebendige ans wenden lassen.

Reapel, ben 18. Mai 1787.

Tischbein, ber nach Rom wieder zurückgekehrt ist, hat, wie wir merken, hier in der Zwischenzeit so für uns gearbeitet, daß wir seine Abwesenheit nicht empfinden sollen. Er scheint seinen sämtelichen hiesigen Freunden so viel Zutrauen zu uns eingeslößt zu haben, daß sie sich alle offen, freundlich und thätig gegen uns erweisen, welches ich besonders in meiner gegenwärtigen Lage sehr bedarf, weil kein Tag vergeht, wo ich nicht jemand um irgend eine Gefälligkeit und Beistand anzurusen hätte. Soeden bin ich im Begriff, ein summarisches Verzeichnis auszusehen von dem, was ich noch zu sehen wünschte; da denn die Kürze der Zeit Meisterin bleiben und andeuten wird, was denn auch wirklich nachgeholt werden könne.

Meapel, ben 22. Mai 1787.

Heute begegnete mir ein angenehmes Abenteuer, welches mich wohl zu einigem Nachbenken bewegen konnte und des Erzählens wert ist.

Sine Dame, die mich schon bei meinem ersten Aufenthalt vielssach begünstigt, ersuchte mich, abends Punkt fünf Uhr bei ihr einzustreffen: es wolle mich ein Engländer sprechen, der mir über meinen Werther etwas zu sagen habe.

Bor einem halben Jahre würde hierauf, und wäre sie mir boppelt wert gewesen, gewiß eine abschlägliche Antwort erfolgt sein; aber daran, daß ich zusagte, konnte ich wohl merken, meine sizilianische Reise habe glücklich auf mich gewirkt, und ich versprach, zu kommen.

Leiber aber ift die Stadt zu groß und der Gegenstände so viel, daß ich eine Biertelstunde zu spät die Treppe hinausstieg und eben an der verschlossenen Thüre auf der Schilsmatte stand, um zu klingeln, als die Thüre schon ausging und ein schöner Mann in mittlern Jahren heraustrat, den ich sogleich für den Engländer erkannte. Er hatte mich kaum angesehen, als er sagte: Sie sind der Versassenschen des Werther! Ich bekannte mich dazu und entschuldigte mich, nicht früher gekommen zu sein.

Ich konnte nicht einen Augenblick länger warten, versetzte bersselbe: was ich Ihnen zu sagen habe, ist ganz kurz und kann eben so gut hier auf ber Schilsmatte geschehen. Ich will nicht wiedersholen, was Sie von Tausenden gehört; auch hat das Werk nicht so heftig auf mich gewirkt als auf andere; so oft ich aber daran benke, was dazu gehörte, um es zu schreiben, so muß ich mich immer auss neue verwundern.

Ich wollte irgend etwas dankbar dagegen erwidern, als er mir ins Wort fiel und ausrief: Ich darf keinen Augenblick länger fäumen: mein Verlangen ift erfüllt, Ihnen dies felbst gesagt zu haben. Leben Sie recht wohl und glücklich! Und so fuhr er die Treppe hinunter. Ich stand einige Zeit über diesen ehrenvollen Text nachdenkend und klingelte endlich. Die Dame vernahm mit Vergnügen unser Zusammentressen und erzählte manches Vorteilshafte von diesem seltenen und seltsamen.

Mein loderes Prinzeschen werbe ich wohl nicht wiedersehen; sie ist wirklich nach Sorrent und hat mir die Ehre angethan, vor ihrer Abreise auf mich zu schelten, daß ich das steinige und wüste Sizilien ihr habe vorziehen können. Einige Freunde gaben mir Auskunft über diese sonderbare Erscheinung. Aus einem guten, doch unvermögenden Hause geboren, im Kloster erzogen, entschloß

Reapel, Freitag ben 25. Mai 1787.

sie sich, einen alten und reichen Fürsten zu heiraten, und man konnte sie um so eher dazu überreden, als die Natur sie zu einem zwar guten, aber zur Liebe völlig unsähigen Wesen gebildet hatte. In dieser reichen, aber durch Familienverhältnisse höchst beschränkten Lage suchte sie sich durch ihren Geist zu helsen und, da sie in Thun und Lassen gehindert war, wenigstens ihrem Mundwerk freies Spiel zu geben. Wan versicherte mir, daß ihr eigentlichster Wandel ganz untadelig sei, daß sie sich aber sest vorgesetzt zu haben scheine, durch ein undändiges Reden allen Verhältnissen ihre Nangesicht zu schlagen. Wan bemerkte schern, daß keine Censur ihre Diskurse, wären sie schriftlich versaßt, könne durchgehen lassen, weil sie durchaus nichts vorbringe, als was Religion. Staat oder Sitten verlete.

Man erzählte die wunderlichsten und artigsten Geschichten von ihr, wovon eine hier stehen mag, ob sie gleich nicht die anständigste ist.

Rurz vor dem Erdbeben, das Kalabrien betraf, war sie auf die dortigen Güter ihres Gemahls gezogen. Auch in der Nähe ihres Schlosses war eine Baracke gebaut, das heißt ein hölzernes, einstöckiges Haus, unmittelbar auf den Boden aufgesett, übrigens tapeziert, möbliert und schicklich eingerichtet. Bei den ersten Anzeigen des Erdbebens slüchtete sie dahin. Sie saß auf dem Sosa, Knötchen knüpfend, vor sich ein Nähtischen, gegen ihr über ein Abbé, ein alter Hausgeisslicher. Auf einmal wogte der Boden, das Gebäude sank an ihrer Seite nieder, indem die entgegengesetze sich emporphob; der Abbé und das Tischchen wurde also auch in die Höhe gehoben. Pfui! rief sie, an der sinkenden Wand mit dem Kopfe gelehnt: schickt sich das für einen so ehrwürdigen Mann? Ihr gebärdet Such ja, als wenn Ihr auf mich fallen wolltet. Das ist ganz gegen alle Sitte und Wohlstand!

Indessen hatte das Haus sich wieder niedergesetzt, und sie wußte sich vor Lachen nicht zu lassen über die närrische, lüsterne Figur, die der gute Alte sollte gespielt haben, und sie schien über diesen Scherz von allen Kalamitäten, ja dem großen Berlust, der ihre Familie und so viel tausend Menschen betraf, nicht das mindeste zu empfinden. Ein wundersam glücklicher Charakter, dem noch eine Posse gelingt, indem ihn die Erde verschlingen will!

Reapel, Sonnabend ben 26. Dai 1787.

Genau betrachtet, möchte man doch wohl gut heißen, daß es so viele Heilige gibt: nun kann jeder Gläubige den seinigen auslesen und mit vollem Bertrauen sich gerade an den wenden, der ihm eigentlich zusagt. Heute war der Tag des meinigen, den ich denn, ihm zu Ehren, nach seiner Weise und Lehre andächtig-munter beging.

Philippus Reri steht in hohem Ansehn und zugleich heiterm Andenken; man wird erbaut und erfreut, wenn man von ihm und seiner hohen Gottesfurcht vernimmt; zugleich aber hört man auch von seiner guten Laune sehr viel erzählen. Seit seinen ersten Jugendjahren sühlte er die brünstigsten Religionstriebe, und im Laufe seines Lebens enswickelten sich in ihm die höchsten Gaben des religiösen Enthusiasmus: die Gabe des unwillkurlichen Gebets, der tiesen, wortlosen Andetung, die Gabe der Thränen, der Ekstase und zuletzt sogar des Aufsteigens vom Boden und Schwebens über demsselben, welches vor allen für das höchste gehalten wird.

Bu so vielen geheimnisvollen, seltsamen Innerlichkeiten gesellte er ben klarsten Wenschenverstand, die reinste Würdigung oder vielsmehr Abwürdigung ber irdischen Dinge, den thätigsten Beistand, in leiblicher und geistlicher Not, seinem Nebenmenschen gewidmet. Streng beobachtete er alse Obliegenheiten, wie sie auch an Festen, Kirchenbesuchen, Beten, Fasten und sonst von dem gläubigen, kirchlichen Manne gesordert werden. Seben so beschäftigte er sich mit Bildung der Jugend, mit musikalischer und rednerischer Uebung derselben, indem er nicht allein geistliche, sondern auch geistreiche Themata vorlegte und sonst ausergende Gespräche und Disputationen verzanlaßte. Hiebei möchte denn wohl das Sonderbarste scheinen, daß er das alles aus eignem Tried und Befugnis that und leistete, seinen Weg viele Jahre stetig versolgte, ohne zu irgend einem Orden oder Kongregation zu gehören, ja ohne die geistliche Weihe zu haben.

Doch bebeutenber muß es auffallen, daß gerade dies zu Luthers Zeit geschah und daß mitten in Rom ein tüchtiger, gottesfürchtiger, energischer, thätiger Mann gleichfalls den Gedanken hatte, das Geistzliche, ja das heilige mit dem Weltlichen zu verbinden, das himmzlische in das Säkulum einzuführen und dadurch ebenfalls eine

11

Reformation vorzubereiten. Denn hier liegt boch ganz allein ber Schlüffel, ber die Gefängnisse bes Papsttums öffnen und ber freien Welt ihren Gott wiebergeben foll.

Der päpftliche Hof jedoch, der einen so bebeutenden Mann in der Rähe, im Bezirk von Rom, unter seinem Gewahrsam hatte, ließ nicht nach, bis dieser, der ohnehin ein geistliches Leben führte, schon seine Wohnung in Klöstern nahm, daselbst lehrte, ermunterte, ja sogar, wo nicht einen Orden, doch eine freie Versammlung zu stiften im Begriff war, endlich beredet ward, die Weihe zu nehmen und alle die Vorteile damit zu empfangen, die ihm denn doch bisher auf seinem Lebenswege ermangelt hatten.

Will man auch seine körperliche wunderbare Erhebung über den Boden wie billig in Zweisel ziehen, so war er doch dem Geiste nach hoch über dieser Welt erhoben und deswegen ihm nichts so sehr zuwider als Sitelkeit, Schein, Annahung, gegen die er auch immer, als gegen die größten Hindernisse eines wahren gottseligen Lebens, kräftig wirkte, und zwar, wie uns manche Geschichte überliesert, immer mit gutem Humor.

Er befindet fich jum Beifpiel eben in der Rabe bes Bapftes, als diesem berichtet wird, daß in der Nähe von Rom eine Rlosterfrau mit allerlei wunderlichen geiftlichen Gaben fich hervorthue. Wahrhaftigkeit diefer Erzählungen zu untersuchen, erhält Neri ben Auftrag. Er fest fich fogleich ju Maultier und ift bei fehr bofem Wetter und Weg bald im Kloster. Eingeführt, unterhält er sich mit ber Aebtiffin, die ihm von allen biefen Gnadenzeichen mit voll= kommener Beistimmung genauste Kenntnis gibt. Die geforberte Nonne tritt ein, und er, ohne sie weiter zu begrüßen, reicht ihr ben totigen Stiefel hin, mit bem Anfinnen, bag fie ihn ausziehen folle. Die heilige, reinliche Jungfrau tritt erschroden gurud und gibt ihre Entruftung über biefes Bumuten mit beftigen Worten ju erkennen. Reri erhebt fich gang gelaffen, befteigt fein Maultier und findet fich wieber vor dem Papft, ebe biefer es nur vermuten konnte; benn wegen Prüfung folder Geiftesgaben find tatholischen Beichtvätern bedeutende Borfichtsmaßregeln aufs genaufte vorgeschrieben, weil die Kirche zwar die Möglichkeit folder himmlischen Begunftigungen jugibt, aber die Wirklichkeit berfelben nicht ohne die genaufte Brufung zugesteht. Dem verwunderten Bapfte eröffnete Reri fürglich

bas Resultat. Sie ift keine Heilige, ruft er aus: fie thut keine Wunder! benn die Haupteigenschaft sehlt ihr, die Demut.

Diefe Marime kann man als leitenbes Bringip feines ganzen Lebens ansehen; benn, um nur noch eins zu erzählen, als er bie Rongregation ber Pabri bell' Oratorio gestiftet hatte, die fich balb ein großes Ansehen erwarb und gar vielen ben Wunsch einflößte, Mitglied berselben ju werben, tam ein junger römischer Pring, um Aufnahme bittend, welchem benn auch bas Noviziat und bie bemfelben angewiesene Rleibung jugestanden wurde. Da aber felbiger nach einiger Beit um wirklichen Gintritt nachsuchte, bieg es, bag porher noch einige Prüfungen zu besteben seien, wozu er sich benn auch bereit erklärte. Da brachte Reri einen langen Fuchsschwanz hervor und forderte, der Prinz folle diesen fich hinten an bas lange Rödchen anheften laffen und gang ernfthaft burch alle Stragen von Rom geben. Der junge Mann entsette fich wie oben die Ronne und äußerte: er habe fich gemelbet, nicht um Schanbe, sonbern um Ehre zu erlangen. Da meinte benn Bater Reri, bies fei von ihrem Rreise nicht zu erwarten, wo die höchste Entsagung bas erfte Befet bleibe. Worauf benn ber Jüngling seinen Abschied nahm.

In einem kurzen Wahlspruch hatte Neri seine Hauptlehre verssatt: Spernere mundum, spernere te ipsum, spernere te sperni. Und damit war freilich alles gesagt. Die beiden ersten Punkte bildet sich ein Hypochondrist wohl manchmal ein ersüllen zu können; um aber sich zum dritten zu bequemen, müßte man auf dem Wege sein, ein Heiliger zu werden.

Reapel, ben 27. Mai 1787.

Die sämtlichen lieben Briefe vom Ende des vorigen Monats habe ich gestern alle auf einmal von Rom her durch Graf Frieß erhalten und mir mit Lesen und Wiederlesen etwas Rechts zu gute gethan. Das sehnlich erwartete Schächtelchen war auch dabei, und ich danke tausendmal für alles.

Nun wird es aber bald Zeit, daß ich von hier flüchte; benn indem ich mir Neapel und seine Umgebungen noch recht zu guter Lett vergegenwärtigen, den Eindruck erneuern und über manches abschließen möchte, so reißt der Strom des Tages mich fort, und nun schließen auch vorzügliche Menschen sich an, die ich als alte

und neue Bekannte unmöglich fo geradezu abweifen kann. Ich fand eine liebenswürdige Dame, mit der ich vorigen Sommer in Rarls: bab die angenehmsten Tage verlebt hatte. Um wie manche Stunde betrogen wir die Gegenwart in beiterster Erinnerung. Alle die Lieben und Werten tamen wieder an die Reihe, por allem ber heitere humor unsers teuern Fürsten. Sie besaß bas Gebicht noch, momit ihn bei feinem Bearitt bie Madden von Engelhaus überraschten. Es rief bie luftigen Szenen alle zurud, bie witigen Redereien und Myftifikationen, die geiftreichen Berfuche, bas Bergeltungsrecht an einander auszuüben. Schnell fühlten wir uns auf beutschem Boben, in ber besten beutschen Gesellschaft, eingeschränkt von Feldmänden, burch ein feltsames Lokal zusammen gehalten, mehr noch burch Hochachtung, Freundschaft und Reigung vereinigt. Sobalb wir jedoch ans Fenfter traten, rauschte ber neapolitanische Strom wieber fo gewaltsam an uns vorbei, bag jene friedlichen Erinnerungen nicht festzuhalten waren.

Der Bekanntschaft des Herzogs und der Herzogin von Ursel konnt' ich eben so wenig ausweichen. Trefsliche Personen von hohen Sitten, reinem Natur: und Wenschensinn, entschiedener Kunstliebe, Wohlwollen für Begegnende. Sine fortgesetze und wiederholte Unterhaltung war höchst anziehend.

Hamilton und seine Schöne setzen gegen mich ihre Freundlichskeit fort. Ich speiste bei ihnen, und gegen Abend produzierte Wiß Harte auch ihre musikalischen und melischen Talente.

Auf Antrieb Freund hackerts, ber sein Wohlwollen gegen mich steigert und mir alles Merkwürdige zur Kenntnis bringen möchte, sührte uns hamilton in sein geheimes Kunst: und Gerümpelgewölbe. Da sieht es benn ganz verwirrt aus: die Produkte aller Epochen zufällig durch einander gestellt: Büsten, Torse, Basen, Bronze, von sizilianischen Achaten allerlei hauszierat, sogar ein Kapellchen, Geschnitztes, Gemaltes, und was er nur zufällig zusammenkaufte. In einem langen Kasten an der Erde, dessen aufgebrochenen Deckel ich neugierig beiseite schob, lagen zwei ganz herrliche Kandelaber von Bronze. Mit einem Wink machte ich hackerten ausmerksam und lispelte ihm die Frage zu, ob diese nicht ganz denen in Portici ähnlich seinen. Er winkte mir dagegen Stillschweigen; sie mochten sich freilich aus den pompezischen Grüften seitwärts hierher verloren

haben. Wegen solcher und ähnlicher glücklichen Erwerbniffe mag ber Ritter diese verborgenen Schätze nur wohl seinen vertrautesten Freunden sehen lassen.

Auffallend war mir ein aufrechtstehender, an der Borderseite offener, inwendig schwarz angestrichener Kasten, von dem prächtigsten goldenen Rahmen eingesaßt. Der Raum groß genug, um eine stehende menschliche Figur auszunehmen, und demgemäß ersuhren wir auch die Absicht. Der Kunst: und Mädchenfreund, nicht zursrieden, das schöne Gebild als bewegliche Statue zu sehen, wollte sich auch an ihr als an einem bunten unnachahmbaren Gemälde erzöhen, und so hatte sie manchmal innerhalb dieses goldenen Rahmens, auf schwarzem Grund vielsarbig gekleidet, die antiken Gemälde von Rompezi und selbst neuere Meisterwerke nachgeahmt. Diese Spocheschien vorüber zu sein; auch war der Apparat schwer zu transportieren und ins rechte Licht zu sehen; uns konnte also ein solches Schauspiel nicht zu teil werden.

Hier ist der Ort, noch einer andern entschiedenen Liebhaberei der Reapolitaner überhaupt zu gedenken. Es sind die Krippchen (presepe), die man zu Weihnachten in allen Kirchen sieht, eigentlich die Andetung der Hirten, Engel und Könige vorstellend, mehr oder weniger vollständig, reich und kostdar zusammengruppiert. Diese Darstellung ist in dem heitern Reapel dis auf die flachen Hausdächer gestiegen; dort wird ein leichtes, hüttenartiges Gerüste erbaut, mit immergrünen Bäumen und Sträuchen aufgeschmückt. Die Mutter Gottes, das Kind und die sämtlichen Umstehenden und Umsschwebenden, kostdar ausgeputzt, auf welche Garderobe das Haus große Summen verwendet. Was aber das Ganze unnachahmlich verherrlicht, ist der Hintergrund, welcher den Vesur mit seinen Umzgebungen einsaßt.

Da mag man nun manchmal auch lebendige Figuren zwischen bie Puppen mit eingemischt haben, und nach und nach ist eine der bebeutendsten Unterhaltungen hoher und reicher Familien geworden, zu ihrer Abendergötzung auch weltliche Bilber, sie mögen nun der Geschichte oder der Dichtkunst angehören, in ihren Palästen aufzusführen.

Darf ich mir eine Bemerkung erlauben, bie freilich ein mohlbehandelter Gaft nicht magen follte, fo muß ich gefteben, bag mir unsere schöne Unterhaltende doch eigentlich als ein geiftloses Wesen vorkommt, die wohl mit ihrer Gestalt bezahlen, aber durch keinen seelenvollen Ausdruck der Stimme, der Sprache sich geltend machen kann. Schon ihr Gesang ist nicht von zusagender Fülle.

Und so mag es sich auch am Ende mit jenen starren Bilbern verhalten. Schöne Personen gibt's überall, tief empsindende, zugleich mit günstigen Sprachorganen versehene viel seltener, am allersseltensten solche, wo zu allem diesen noch eine einnehmende Gestalt hinzutritt.

Auf Herbers britten Teil freu' ich mich sehr. Hebt mir ihn auf, bis ich sagen kann, wo er mir begegnen soll! Er wird gewiß ben schönen Traumwunsch der Menscheit, daß es dereinst besser mit ihr werden solle, tresslich ausgeführt haben. Auch, muß ich selbst sagen, halt' ich es für wahr, daß die Humanität endlich siegen wird; nur fürcht' ich, daß zu gleicher Zeit die Welt ein großes Hospital und einer des andern humaner Krankenwärter sein werde.

Reapel, ben 28. Mai 1787.

Der gute und so brauchbare Bolkmann nötigt mich von Zeit zu Zeit, von seiner Meinung abzugehen. Er spricht zum Beispiel, daß dreißig- bis vierzigtausend Müßiggänger in Neapel zu sinden wären; und wer spricht's ihm nicht nach! Ich vermutete zwar sehr bald nach einiger erlangter Kenntnis des süblichen Zustandes, daß dies wohl eine nordische Ansicht sein möchte, wo man jeden für einen Müßiggänger hält, der sich nicht den ganzen Tag ängstlich abmüht. Ich wendete deshalb vorzügliche Ausmerksamkeit auf das Bolk, es mochte sich bewegen oder in Ruse verharren, und konnte zwar sehr viel übelgekseidete Menschen bemerken, aber keine unbeschäftigte.

Ich fragte beswegen einige Freunde nach den unzähligen Müßigsgängern, welche ich doch auch wollte kennen lernen; fie konnten mir aber solche eben so wenig zeigen, und so ging ich, weil die Unterssuchung mit Betrachtung der Stadt genau zusammenhing, selbst auf die Jagd aus.

Ich fing an, mich in bem ungeheuren Gewirre mit ben verschiebenen Figuren bekannt zu machen, fie nach ihrer Gestalt, Kleibung, Betragen, Beschäftigung zu beurteilen und zu Kassissieren. Ich sand biese Operation hier leichter als irgendwo, weil der Mensch sich hier mehr selbst gelassen ist und sich seinem Stande auch äußerslich gemäß bezeigt.

Ich fing meine Beobachtung bei früher Tageszeit an, und alle die Menschen, die ich hie und da stillstehen oder ruhen fand, waren Leute, deren Beruf es in dem Augenblick mit sich brachte.

Die Lastträger, die an verschiedenen Pläten ihre privilegierten Stände haben und nur erwarten, dis sich jemand ihrer bedienen will; die Calessaren, ihre Knechte und Jungen, die bei den einspännigen Kaleschen auf großen Pläten stehen, ihre Pserde besorgen und einem jeden, der sie verlangt, zu Diensten sind; Schisser, die an der Sonne liegen, weil vielleicht ein ungünstiger Wind weht, der ihnen auf das Meer auszusahren verdietet. Ich sah auch wohl noch manche hin und wider gehen, doch trug meist ein jeder ein Zeichen seiner Thätigkeit mit sich. Bon Bettlern war keiner zu bemerken, als ganz alte, völlig unsähige und krüppelhaste Menschen. Ze mehr ich mich umsah, je genauer ich beobachtete, desto weniger konnt' ich, weder von der geringen noch von der mittlern Klasse, weder am Morgen noch den größten Teil des Tages, ja von keinem Alter und Geschlecht eigentzliche Müßiggänger sinden.

Ich gebe in ein näheres Detail, um bas, mas ich behaupte, glaubwürdiger und anschaulicher zu machen. Die fleinsten Rinder find auf mancherlei Beife beschäftigt. Gin großer Teil berfelben trägt Fische zum Berkauf von Santa Lucia in die Stadt; anderefieht man fehr oft in ber Gegend bes Arfenals, ober mo fonft etwas gezimmert wird, wobei es Spane gibt, auch am Meere, welches Reiser und kleines Holz auswirft, beschäftigt, sogar bie Kleinsten Studchen in Rörbchen aufzulesen. Rinder von einigen Jahren, bie nur auf ber Erbe fo hintriechen, in Gefellichaft alterer Anaben von fünf bis feche Sahren, befaffen fich mit biefem Kleinen Gewerbe. Sie geben nachher mit bem Körbchen tiefer in die Stadt und feten fich mit ihren kleinen Holzportionen gleichsam zu Markte. Der Handwerker, ber kleine Bürger kauft es ihnen ab, brennt es auf feinem Dreifuß ju Roblen, um fich baran ju erwarmen, ober verbraucht es in feiner fparfamen Ruche. ļ

Andere Rinder tragen bas Waffer ber Schwefelquellen, welches besonders im Frühjahr sehr stark getrunken wird, zum Berkauf herum. Andere suchen einen kleinen Gewinn, indem fie Obst, gesponnenen Honig, Ruchen und Zuckerware einkaufen und wieder, als kindische Sandelsleute, den übrigen Kindern anbieten und verkaufen; allenfalls nur um ihren Teil baran umsonst zu haben. Es ist wirklich artig anzusehen, wie ein solcher Junge, bessen ganzer Kram und Gerätschaft in einem Brett und Meffer befteht, eine Baffermelone ober einen halben gebratenen Kürbis herumträgt, wie sich um ihn eine Schar Rinder versammelt, wie er sein Brett niedersett und die Frucht in kleine Stude ju gerteilen anfängt. Die Räufer fpannen fehr ernsthaft, ob fie auch für ihr klein Studchen Rupfergelb genug erhalten follen, und ber fleine hanbelsmann traftiert gegen bie Begierigen die Sache eben so bedächtig, damit er ja nicht um ein Stud: den betrogen werbe. Ich bin überzeugt, daß man bei längerem Aufenthalt noch manche Beispiele foldes findlichen Erwerbes sammeln fönnte.

Eine fehr große Angahl von Menichen, teils mittlern Alters, teils Knaben, welche meiftenteils febr fclecht gekleibet find, beschäftigen fich, bas Rehricht auf Efeln aus ber Stadt zu bringen. Das nächste Relb um Neapel ift nur ein Rüchengarten, und es ift eine Freude, ju feben, welche unfägliche Menge von Rüchengewächsen alle Markttage hereingeschafft wird, und wie die Industrie ber Menschen sogleich die überflüssigen, von der Röchin verworfenen Teile wieder in die Felber bringt, um den Zirkel ber Begetation ju beschleunigen. Bei ber unglaublichen Konsumtion von Gemuse machen wirklich die Strunke und Blätter von Blumenkohl, Broccoli, Artischoden, Rohl, Salat, Knoblauch einen großen Teil bes neapolitanischen Rehrichts aus; biefem wird benn auch besonders nach: geftrebt. Zwei große biegfame Korbe hangen auf bem Ruden eines Efels und werben nicht allein gang voll gefüllt, sonbern noch auf jeben mit besonderer Runft ein Saufen aufgeturmt. Rein Garten kann ohne einen folden Efel bestehen. Gin Anecht, ein Anabe, manchmal ber Batron selbst, eilen bes Tags so oft als möglich nach ber Stadt, die ihnen zu allen Stunden eine reiche Schatgrube ift. Wie aufmerkfam biefe Sammler auf ben Mist ber Bferbe und Maul: tiere find, läßt fich benten. Ungern verlaffen fie bie Strafe, wenn 18 Stalien.

es Nacht wirb, und die Reichen, die nach Mitternacht aus der Oper sahren, denken wohl nicht, daß schon vor Anbruch des Tages ein emsiger Mensch sorgfältig die Spuren ihrer Pferde aufsuchen wird. Man hat mir versichert, daß ein paar solche Leute, die sich zusammenthun, sich einen Esel kausen und einem größern Besitzer ein Stücken Krautsand abpachten, durch anhaltenden Fleiß in dem glücklichen Klima, in welchem die Begetation niemals unterbrochen wird, es bald so weit bringen, daß sie ihr Gewerbe ansehnlich erweitern.

Ich würde zu weit aus meinem Wege gehen, wenn ich hier von der mannigfaltigen Krämerei sprechen wollte, welche man mit Bergnügen in Neapel, wie in jedem andern großen Orte, bemerkt; allein ich muß doch hier von den Herumträgern sprechen, weil sie der lettern Klasse des Bolks besonders angehören. Einige gehen herum mit Fäßchen Eiswasser und Zitronen, um überall gleich Limonade machen zu können, einen Trank, den auch der Geringste nicht zu entbehren vermag; andere mit Kredenztellern, auf welchen Flaschen mit verschiedenen Liqueuren und Spitgläsern in hölzernen Ringen, vor dem Fallen gesichert, stehen; andere tragen Körbe allerlei Backwerfs, Räscherei, Zitronen und anderes Obst umher, und es scheint, als wolle jeder das große Fest des Genusses, das in Neapel alle Tage geseiert wird, mitgenießen und vermehren.

Wie diese Art Herumträger geschäftig sind, so gibt es noch eine Menge kleiner Krämer, welche gleichfalls herumgehen und, ohne viele Umstände, auf einem Brett, in einem Schachtelbeckel ihre Kleinigkeiten, ober auf Kläßen geradezu auf flacher Erde ihren Kram ausdieten. Da ist nicht von einzelnen Waren die Rede, die man auch in größern Läden fände; es ist der eigentliche Trödelkram. Kein Stückhen Eisen, Leder, Tuch, Leinewand, Filz u. s. w., das nicht wieder als Trödelware zu Markte käme und das nicht wieder von einem oder dem andern gekauft würde. Noch sind viele Menschen der niedern Klasse bei Handelsseuten und Handwerkern als Beiläuser und Handlanger beschäftigt.

Es ift wahr, man thut nur wenig Schritte, ohne einem sehr übel gekleibeten, ja sogar einem zerlumpten Menschen zu begegnen, aber dies ist deswegen noch kein Faulenzer, kein Tagedieß! Ja, ich möchte fast das Paradozon aufstellen, daß zu Neapel verhältniszmäßig vielleicht noch die meiste Industrie in der ganz niedern Klasse

zu finden fei. Freilich burfen wir fie nicht mit einer nordischen Industrie vergleichen, die nicht allein für Tag und Stunde, sonbern am guten und heitern Tage für ben bofen und trüben, im Sommer für ben Winter ju forgen hat. Daburch, bag ber Nordländer gur Borforge, zur Einrichtung von der Natur gezwungen wird, daß die Hausfrau einfalzen und räuchern muß, um die Ruche bas gange Jahr ju verforgen, daß ber Mann ben Solg- und Fruchtvorrat, bas Futter für das Bieh nicht aus der Acht laffen darf u. f. m., baburch werden die schönsten Tage und Stunden bem Genuß entzogen und ber Arbeit gewidmet. Mehrere Monate lang entfernt man sich gern aus ber freien Luft und vermahrt fich in Baufern vor Sturm, Regen, Schnee und Ralte; unaufhaltsam folgen bie Jahreszeiten auf einander, und jeder, der nicht zu Grunde geben will, muß ein haushälter werben. Denn es ift hier gar nicht die Frage, ob er entbehren wolle: er barf nicht entbehren wollen, er kann nicht entbehren wollen, benn er kann nicht entbehren; die Ratur zwingt ihn, zu schaffen, vorzuarbeiten. Gewiß haben die Naturwirkungen, welche fich Jahrtaufende gleich bleiben, ben Charakter ber in fo manchem Betracht ehrwürdigen nordischen Nationen bestimmt. Da= gegen beurteilen wir die füblichen Bölker, mit welchen ber himmel fo gelinde umgegangen ift, aus unferm Gefichtspunkte zu ftreng. Bas herr be Baum in seinen Recherches sur les Grecs bei Gelegenheit, ba er von den cynischen Philosophen spricht, zu äußern wagt, paßt völlig hierher. Man mache fich, glaubt er, von bem elenben Buftanbe folder Menschen nicht ben richtigsten Begriff; ihr Grundfat, alles zu entbehren, fei burch ein Klima fehr begunftigt, bas alles gemährt. Ein armer, uns elend scheinenber Mensch könne in ben bortigen Gegenben bie nötigften und nachften Bedurfniffe nicht allein befriedigen, sondern die Welt aufs schönste genießen; und eben fo möchte ein fogenannter neapolitanischer Bettler bie Stelle eines Vicefonigs in Norwegen leicht verschmähen und bie Ehre ausschlagen, wenn ihm die Kaiserin von Aufland bas Goupernement in Sibirien übertragen wollte.

Gewiß würde in unsern Gegenden ein cynischer Philosoph schlecht ausdauern, da hingegen in süblichen Ländern die Natur gleichsam dazu einladet. Der zerlumpte Mensch ist bort noch nicht nackt; berjenige, der weder ein eigenes Haus hat, noch zur Miete

20

wohnt, sondern im Sommer unter den Ueberdächern auf den Schwellen der Paläste und Kirchen, in öffentlichen Hallen die Nacht zubringt und sich dei schlechtem Wetter irgendwo gegen ein geringes Schlafgeld untersteckt, ist deswegen noch nicht verstoßen und elend; ein Mensch noch nicht arm, weil er nicht für den andern Tag gesorgt hat. Wenn man nur bedenkt, was das sischreiche Weer, von dessen Produkten sich jene Wenschen gesehmäßig einige Tage der Woche nähren müssen, für eine Masse von Rahrungsmitteln anbietet; wie allerlei Obst und Gartensrüchte zu jeder Jahreszeit in Uebersluß zu haben sind, wie die Gegend, worin Reapel liegt, den Namen Terra di Lavoro (nicht das Land der Arbeit, sondern das Land des Ackerdaues) sich verdient hat und die ganze Provinz den Shrenztiel der glücklichen Gegend (Campagna selice) schon Jahrhunderte trägt: so läßt sich wohl begreisen, wie leicht dort zu leben sein möge.

Ueberhaupt murbe jenes Paradoron, welches ich oben gewagt habe, zu manchen Betrachtungen Anlaß geben, wenn jemand ein ausführliches Gemälbe von Reapel zu schreiben unternehmen sollte; wozu benn freilich kein geringes Talent und manches Jahr Beobach= tung erforberlich fein möchte. Man murbe alsbann im gangen vielleicht bemerken, daß ber sogenannte Lazarone nicht um ein Haar unthätiger ift als alle übrigen Rlaffen, zugleich aber auch mahrnehmen, daß alle in ihrer Art nicht arbeiten, um bloß zu leben, fondern um zu genießen, und daß fie fogar bei ber Arbeit bes Lebens froh werden wollen. Es erklärt fich hierdurch gar manches: baß bie Sandwerker beinahe burchaus gegen bie norbischen Länder fehr zuruck find; bag Fabriken nicht zustande kommen; daß außer Sachwaltern und Aerzten im Berhältnis zu ber großen Maffe von Menschen wenig Gelehrsamkeit angetroffen wirb, so verbiente Männer fich auch im einzelnen bemühen mögen; daß fein Maler ber neapolitanischen Schule jemals grundlich gewesen und groß geworben ift; baß fich bie Geiftlichen im Müßiggange am wohlften fein laffen und auch die Großen ihre Guter meift nur in finnlichen Freuden, Bracht und Berftreuung genießen mögen.

Ich weiß wohl, daß dies viel zu allgemein gesagt ist, und daß die Charakterzüge jeder Klasse nur erst nach einer genauern Bekanntschaft und Beobachtung rein gezogen werden können, allein im ganzen würde man doch, glaube ich, auf diese Resultate tressen.

Ich kehre wieber zu bem geringen Bolke in Neapel zurück. Man bemerkt bei ihnen, wie bei frohen Kinbern, benen man etwas aufträgt, daß sie zwar ihr Geschäft verrichten, aber auch zugleich einen Scherz aus bem Geschäft machen. Durchgängig ist diese Klasse von Menschen eines sehr lebhaften Geistes und zeigt einen freien, richtigen Blick. Ihre Sprache soll sigürlich, ihr Witz sehr lebhaft und beißend sein. Das alte Atella lag in der Gegend von Neapel, und wie ihr gesiebter Pulcinell noch jene Spiele fortsetz, so nimmt die ganz gemeine Klasse von Menschen noch jeht Anteil an dieser Laune.

Blinius, im fünften Rapitel bes britten Buche feiner Naturgeschichte, balt Rampanien allein einer weitläufigen Beschreibung wert. "So gludlich, anmutig, felig find jene Gegenden," fagt er, "daß man erkennt, an biefem Ort habe bie Natur fich ihres Werks erfreut. Denn biefe Lebensluft, biefe immer heilsame Milbe bes himmels, so fruchtbare Felber, so sonnige hügel, so unschäbliche Walbungen, so schattige Saine, so nutbare Wälber, so luftige Berge, so ausgebreitete Saaten, solch eine Fülle von Reben und Delbäumen, so eble Wolle ber Schafe, so fette Racen ber Stiere, so viel Seen, so ein Reichtum von burchwäffernden Flüffen und Quellen, so viele Meere, fo viele hafen! Die Erbe felbst, die ihren Schoß überall bem Sandel eröffnet und, gleichsam bem Menschen nachzuhelfen begierig, ihre Arme in bas Meer hinausstreckt! Ich erwähne nicht bie Fähigteiten ber Menschen, ihre Gebräuche, ihre Kräfte, und wie viele Bölker fie burch Sprache und hand überwunden haben! Bon biefem Lande fällten die Griechen, ein Bolk, bas fich felbft unmäßig zu rühmen pflegte, das ehrenvollste Urteil, indem fie einen Teil davon Großgriechenland nannten."

Reapel, ben 29. Mai 1787.

Sine ausgezeichnete Fröhlickkeit erblickt man überall mit bem größten teilnehmenden Bergnügen. Die vielfarbigen bunten Blumen und Früchte, mit welchen die Natur sich ziert, scheinen den Menschen einzuladen, sich und alle seine Gerätschaften mit so hohen Farben als möglich auszupuhen. Seidene Tücher und Binden, Blumen auf den Hüten schmiden einen jeden, der es einigermaßen vermag. Stühle und Kommoden in den geringsten Häusern sind auf vergolbetem Grund mit bunten Blumen geziert; fogar bie einspännigen Ralefchen hochrot angestrichen, bas Schniswert vergolbet, bie Pferbe bavor mit gemachten Blumen, hochroten Quaften und Rauschgold ausgeputt. Manche haben Feberbuiche, andere fogar fleine Fahnchen auf ben Köpfen, die fich im Laufe nach jeber Bewegung breben. Wir pflegen gewöhnlich bie Liebhaberei zu bunten Farben barbarisch und geschmacklos zu nennen: fie tann es auch auf gewiffe Beife fein und werben; allein unter einem recht heitern und blauen him= mel ift eigentlich nichts bunt, benn nichts vermag ben Glang ber Sonne und ihren Wiberschein im Meere zu überftrahlen. Die lebhafteste Farbe wird burch bas gewaltige Licht gebämpft, und weil alle Farben, jedes Grun ber Baume und Pflanzen, bas gelbe, braune, rote Erdreich in völliger Kraft auf bas Auge wirken, so treten ba: burch felbst die farbigen Blumen und Kleiber in die allgemeine Harmonie. Die scharlachnen Westen und Rode ber Weiber von Rettuno, mit breitem Gold und Silber befett, bie andern farbigen Nationaltrachten, die gemalten Schiffe, alles icheint fich ju beeifern, unter bem Glanze bes himmels und bes Meeres einigermaßen ficht= bar zu werben.

Und wie sie leben, so begraben sie auch ihre Toten; da stört kein schwarzer, langsamer Zug die Harmonie der lustigen Welt. Ich sch sein Kind zu Grabe tragen. Ein rotsammetner, großer, mit Gold breit gestickter Teppich überdeckte eine breite Bahre; darauf stand ein geschitztes, stark vergoldetes und versilbertes Kästehen, worin das weißgekleidete Tote mit rosensardnen Bändern ganz überzbeckt lag. Auf den vier Ecken des Kästehens waren vier Engel, ungefähr jeder zwei Fuß hoch, welche große Blumenbüschel über das ruhende Kind hielten und, weil sie unten nur an Drähten besestigt waren, sowie die Bahre sich bewegte, wackelten und milb belebende Blumengerüche auszustreuen schienen. Die Engel schwankten um besto hestiger, als der Zug sehr über die Straßen wegeilte und die vorangehenden Priester und Kerzenträger mehr liesen als gingen.

Es ift keine Jahreszeit, wo man sich nicht überall von Eßwaren umgeben sähe, und der Reapolitaner freut sich nicht allein des Essens, sondern er will auch, daß die Ware zum Verkauf schön ausgeputzt sei.

Bei Santa Lucia sind die Fische nach ihren Gattungen meist in reinlichen und artigen Körben, Krebse, Austern, Scheiden, kleine Muschen, jedes besonders aufgetischt und mit grünen Blättern unterzlegt. Die Läden von getrocknetem Obst und Hülsenfrüchten sind auf das mannigsaltigste herausgeput. Die ausgebreiteten Pomezanzen und Zitronen von allen Sorten mit dazwischen hervorstechenzbem grünem Laub dem Auge sehr erfreulich. Aber nirgends puten sie mehr als bei den Fleischwaren, nach welchen das Auge des Bolks besonders lüstern gerichtet ist, weil der Appetit durch periozbisches Entbehren nur mehr gereizt wird.

In ben Fleischbanken hangen die Teile ber Ochsen, Kälber, Schöpfe niemals aus, ohne daß neben bem gett zugleich bie Seite ober die Reule ftark vergolbet sei. Es find verschiedene Tage im Sahr, besonders die Weihnachtsfeiertage, als Schmausfeste berühmt; alsbann feiert man eine allgemeine Cocagna, wozu fich fünfhundert= taufend Menschen bas Wort gegeben haben. Dann ift aber auch bie Strafe Tolebo und neben ihr mehrere Strafen und Pläte auf bas appetitlichfte verziert. Die Butifen, mo grune Sachen verkauft werben, wo Rosinen, Melonen und Feigen aufgesett find, erfreuen bas Auge auf bas allerangenehmfte. Die Egwaren hängen in Guirlanden über bie Stragen hinüber; große Paternofter von vergolbeten, mit roten Banbern geschnürten Bürften; meliche Sahne. welche alle eine rote Fahne unter bem Bürzel fteden haben. Man versicherte, daß beren breißigtausend verkauft worden, ohne die zu rechnen, welche die Leute im Sause gemästet hatten. Außer diesem werben noch eine Menge Efel, mit grüner Bare, Rapaunen und jungen Lämmern beladen, burch bie Stadt und über den Markt getrieben, und die Saufen Gier, welche man hier und ba fieht, find fo groß, daß man sich ihrer niemals so viel beisammen gebacht hat. Und nicht genug, daß alles biefes verzehrt wird: alle Jahre reitet ein Polizeidiener mit einem Trompeter burch die Stadt und verfündigt auf allen Bläten und Kreuzwegen, wie viel taufend Ochsen, Rälber, Lämmer, Schweine u. f. w. ber Neapolitaner verzehrt habe. Das Bolf höret aufmertfam zu, freut fich unmäßig über bie großen Rahlen, und jeber erinnert fich bes Anteils an diesem Genuffe mit Bergnügen.

Was die Mehl: und Milchspeisen betrifft, welche unsere Röchin:

nen so mannigsaltig zu bereiten wissen, ist für jenes Bolk, das sich in bergleichen Dingen gern kurz faßt und keine wohleingerichtete Küche hat, doppelt gesorgt. Die Maccaroni, ein zarter, stark durchz gearbeiteter, gekochter, in gewisse Gestalten gepreßter Teig von seinem Mehle, sind von allen Sorten überall um ein Geringes zu haben. Sie werden meistens nur in Wasser abgekocht, und der geriebene Käse schmälzt und würzt zugleich die Schüssel. Fast an der Sche jeder großen Straße sind die Backwerksversertiger mit ihren Pfannen voll siedenden Dels, besonders an Festagen, beschäftigt, Fische und Backwerk einem jeden nach seinem Berlangen sogleich zu bereiten. Diese Leute haben einen unglaublichen Abgang, und viele Tausend Menschen tragen ihr Mittag: und Abendessen von da auf einem Stücken Papier davon.

#### Reapel, ben 30. Mai 1787.

Nachts durch die Stadt spazierend, gelangt' ich zum Molo. Dort sah ich mit einem Blick den Mond, den Schein desselben auf den Wolkensäumen; den sanst der Abglanz im Meere, heller und lebhafter auf dem Saum der nächsten Welle. Und nun die Sterne des himmels, die Lampen des Leuchtturms, das Feuer des Besuns, den Widerschein davon im Wasser und viele einzelne Lichter ausgesät über die Schiffe. Gine so mannigsaltige Ausgabe hätt' ich wohl von van der Neer gelöst sehen mögen.

#### Reapel, Donnerstag ben 31. Dai 1787.

Ich hatte bas römische Fronleichnamssest und babei besonders die nach Raphael gewirkten Teppiche so sest in den Sinn gesakt, daß ich mich alle diese herrlichen Raturerscheinungen, ob sie schon in der Welt ihresgleichen nicht haben können, keineswegs irren ließ, sondern die Anstalten zur Reise hartnäckig fortsetzte. Ein Paß war bestellt, ein Vetturin hatte mir den Wietpfennig gegeben; denn es geschieht dort zur Sicherheit der Reisenden umgekehrt als bei uns. Kniep war beschäftigt, sein neues Quartier zu beziehen, an Raum und Lage viel besser als das vorige.

Schon früher, als diese Beränderung im Werke war, hatte mir ber Freund einigemal zu bedenken gegeben, es sei boch unangenehm und gewissermaßen unanständig, wenn man in ein Haus ziehe und gar nichts mit bringe; selbst ein Bettgestell slöße den Wirtsleuten schon einigen Respekt ein. Als wir nun heute durch den unendlichen Trödel der Kastellweitung hindurchgingen, sah ich so ein paar eiserne Gestelle, bronzeartig angestrichen, welche ich sogleich seilschte und meinem Freund als künstigen Grund zu einer ruhigen und soliden Schlafstätte verehrte. Siner der allezeit fertigen Träger brachte sie nebst den ersorderlichen Brettern in das neue Quartier, welche Anstalt Kniepen so sehr freute, daß er sogleich von mir wegund hier einzuziehen gedachte, große Reißbretter, Papier und alles Rötige schnell anzuschafsen besorgt war. Sinen Teil der Konturen, in beiden Sizilien gezogen, übergab ich ihm nach unserer Berabredung.

Reapel, ben 1. Juni 1787.

Die Ankunft bes Marquis Lucchesini hat meine Abreise auf einige Tage weiter geschoben; ich habe viel Freude gehabt, ihn kennen zu lernen. Er scheint mir einer von benen Menschen zu sein, die einen guten moralischen Magen haben, um an dem großen Weltztische immer mitgenießen zu können, anstatt daß unsereiner, wie ein wiederkäuendes Tier, sich zu Zeiten übersüllt und dann nichts weiter zu sich nehmen kann, dis er eine wiederholte Kauung und Berdauung geendigt hat. Sie gefällt mir auch recht wohl; sie ist ein wackeres, deutsches Wesen.

Ich gehe nun gern aus Neapel, ja ich muß fort. Diese letten Tage überließ ich mich ber Gefälligkeit, Menschen zu sehen; ich habe meist interessante Personen kennen lernen und bin mit den Stunden, die ich ihnen gewidmet, sehr zusrieden; aber noch vierzehn Tage, so hätte es mich weiter und weiter und abwärts von meinem Zwecke geführt. Und dann wird man hier immer unthätiger. Seit meiner Rücklunst von Pästum habe ich, außer den Schäpen von Portici, wenig gesehen, und es bleibt mir manches zurück, um dessentwillen ich nicht den Fuß aussehen mag. Aber jenes Museum ist auch das A und  $\Omega$  aller Antiquitätensammlungen; da sieht man recht, was die alte Welt an freudigem Kunstsinn voraus war, wenn sie gleich in strenger Handwerkssertigkeit weit hinter uns zurückblieb.

Der Lohnbebiente, welcher mir ben ausgefertigten Paß zustellte, erzählte zugleich, meine Abreise bedauernd, daß eine starke Lava, aus bem Besuv hervorgebrochen, ihren Weg nach dem Meer zu nehme; an ben steileren Abhängen bes Berges sei sie beinahe schon herab und könne wohl in einigen Tagen das Ufer erreichen. Run befand ich mich in der größten Klemme. Der heutige Tag ging auf Abschiedsbesuche hin, die ich so vielen wohlwollenden und befördernden Personen schuldig war; wie es mir morgen ergehen wird, sehe ich schon. Sinmal kann man sich auf seinem Wege den Menschen doch nicht völlig entziehen; was sie uns aber auch nuten und zu geniehen geben, sie reihen uns doch zuseht von unsern ernstlichen Zwecken zur Seite hin, ohne daß wir die ihrigen fördern. Ich bin äußerst verdrießlich.

Abenbs.

Auch meine Dankbesuche waren nicht ohne Freude und Belehrung: man zeigte mir noch manches freundlich vor, was man bisher verschoben oder versäumt. Cavaliere Benuti ließ mich sogar noch versborgene Schätze sehen. Ich betrachtete abermals mit großer Berzehrung seinen, obgleich verstümmelten, doch unschätzbaren Ulysses. Er sührte mich zum Abschied in die Porzellanfabrik, wo ich mir den herkules möglichst einprägte und mir an den kampanischen Gefäßen die Augen noch einmal recht voll sah.

Wahrhaft gerührt und freundschaftlich Abschied nehmend, vertraute er mir dann noch zulett, wo ihn eigentlich der Schuh drück, und wünschte nichts mehr, als daß ich noch eine Zeit lang mit ihm verweilen könnte. Mein Banquier, bei dem ich gegen Tischzeit eintraf, ließ mich nicht los. Das wäre nun alles schön und gut gewesen, hätte nicht die Lava meine Einbildungskraft an sich gezogen. Unter mancherlei Beschäftigungen, Zahlungen und Einpacken kam die Nacht heran; ich aber eilte schnell nach dem Molo.

Hier sah ich nun alle die Feuer und Lichter und ihre Wibersschene, nur bei bewegtem Meer noch schwankender, den Bollmond in seiner ganzen Herrlichkeit neben dem Sprühfeuer des Bulkans, und nun die Lava, die neulich fehlte, auf ihrem glühenden ernsten Wege. Ich hätte noch hinaussahren sollen, aber die Anstalten waren zu weitschichtig, ich wäre erst am Morgen dort angekommen. Den

Anblick, wie ich ihn genoß, wollte ich mir burch Ungeduld nicht verberben: ich blieb auf dem Molo sitzen, dis mir, ungeachtet des Zuund Abströmens der Wenge, ihres Deutens, Erzählens, Bergleichens, Streitens, wohin die Lava strömen werde, und was dergleichen Unsug noch mehr sein mochte, die Augen zusallen wollten.

#### Reapel, Sonnabend ben 2. Juni 1787.

Und so hatte ich auch biesen schönen Tag zwar mit vorzüglichen Berfonen vergnüglich und nütlich, aber boch gang gegen meine Abfichten und mit schwerem Bergen jugebracht. Sehnsuchtsvoll blidte ich nach bem Dampfe, ber, ben Berg herab langsam nach bem Meer ziehend, den Weg bezeichnete, welchen die Lava ftundlich nahm. Auch ber Abend sollte nicht frei sein. Ich hatte versprochen, die Herzogin von Giovane zu befuchen, bie auf bem Schloffe wohnte, wo man mich benn viele Stufen hinauf burch manche Bange manbern ließ, beren oberfte verengt waren burch Riften, Schränke und alles Miß: fällige eines hofgarberobewefens. Ich fant in einem großen und hohen Zimmer, bas teine sonderliche Aussicht hatte, eine wohl: geftaltete junge Dame von fehr garter und fittlicher Unterhaltung. Als einer gebornen Deutschen mar ihr nicht unbekannt, wie sich unsere Litteratur zu einer freieren, weit umberblicenben humanität gebildet: Berbers Bemühungen, und mas ihnen ahnelte, schätte fie vorzüglich; auch Garvens reiner Berftand hatte ihr aufs innigfte jugefagt. Mit ben beutschen Schriftstellerinnen suchte fie gleichen Schritt zu halten, und es ließ fich wohl bemerken, daß es ihr Bunfch fei, eine geübte und belobte Reber zu führen. Dahin bezogen fich ihre Gespräche und verrieten augleich bie Absicht, auf die Töchter bes höchften Standes ju wirken. Gin foldes Gefprach fennt feine Grenzen. Die Dämmerung mar icon eingebrochen, und man hatte noch keine Kerzen gebracht. Wir gingen im Zimmer auf und ab, und fie, einer burch Läben verschloffenen Genfterfeite fich nabernd, ftieß einen Laben auf, und ich erblickte, mas man in seinem Leben nur einmal fieht. That fie es absichtlich, mich zu überraschen, so erreichte fie ihren 3med volltommen. Wir ftanben an einem Fenfter bes oberen Geschoffes, ber Befuv gerabe vor und; bie herabfließenbe Lava, beren Flamme bei längft niebergegangener Sonne ichon beut:

lich glühte und ihren begleitenden Rauch schon zu vergolden anfing; der Berg gewaltsam tobend, über ihm eine ungeheure feststehende Dampswolke, ihre verschiedenen Massen bei jedem Auswurf blizartig gesondert und körperhaft erseuchtet; von da herad bis gegen das Meer ein Streif von Gluten und glühenden Dünsten; übrigens Meer und Erde, Fels und Wachstum beutlich in der Abenddämmerung, klar, friedlich, in einer zauberhaften Ruhe. Dies alles mit einem Blick zu übersehen und den hinter dem Bergrücken hervorstretenden Vollmond als die Erfüllung des wunderbarsten Bildes zu schauen, mußte wohl Erstaunen erregen.

Dies alles konnte von biesem Standpunkt bas Auge mit einmal faffen, und wenn es auch die einzelnen Gegenstände ju muftern nicht imstande war, so verlor es boch niemals ben Ginbruck bes großen Ganzen. War unfer Gefpräch durch biefes Schauspiel unterbrochen, so nahm es eine besto gemütlichere Benbung. Wir hatten nun einen Text vor uns, welchen Jahrtausenbe zu kommentieren nicht hinreichen. Je mehr die Racht wuchs, besto mehr schien die Gegend an Klarheit zu gewinnen; ber Mond leuchtete wie eine zweite Sonne; die Säulen bes Rauchs, beffen Streifen und Maffen burch: leuchtet, bis ins Einzelne beutlich, ja man glaubte mit halbweg bewaffnetem Auge die glühend ausgeworfenen Felsklumpen auf der Nacht bes Regelberges zu unterscheiben. Meine Wirtin — so will ich fie nennen, weil mir nicht leicht ein fostlichers Abendmahl zu: bereitet war — ließ die Kerzen an die Gegenseite des Zimmers ftellen, und die schöne Frau, vom Monde beleuchtet, als Vordergrund biefes unglaublichen Bilbes, ichien mir immer iconer zu werben, ja ihre Lieblichkeit vermehrte fich besonders badurch, daß ich in diesem füdlichen Baradiese eine sehr angenehme beutsche Mundart vernahm. 3ch vergaß, wie fpat es war, fo baß fie mich gulett aufmerkfam machte: fie muffe mich, wiewohl ungerne, entlaffen: bie Stunde nahe schon, wo ihre Galerieen floftermäßig verschloffen murben. Und fo fcied ich zaubernd von ber Ferne und von ber Rähe, mein Geschick segnend, das mich für die widerwillige Artigkeit bes Tages noch schön am Abend belohnt hatte. Unter ben freien himmel gelangt, fagte ich mir vor, daß ich in ber Nähe dieser größern Lava boch nur die Wiederholung jener kleinern murbe geseben haben und bag mir ein folder Ueberblick, ein folder Abschied aus Reapel nicht anders als

auf diese Weise hätte werden können. Anstatt nach Hause zu gehen, richtete ich meine Schritte nach dem Molo, um das große Schauspiel mit einem andern Bordergrund zu sehen; aber ich weiß nicht, ob die Ermüdung nach einem so reichen Tage oder ein Gesühl, daß man das letzte schöne Bild nicht verwischen müsse, mich wieder nach Moriconi zurückzog, wo ich denn auch Kniepen sand, der aus seinem neu bezogenen Quartier mir einen Abendbesuch abstattete. Bei einer Flasche Wein besprachen wir unsere künstigen Verhältnisse; ich konnte ihm zusagen, daß er, sobald ich etwas von seinen Arbeiten in Deutschland vorzeigen könne, gewiß dem tresslichen Herzog Ernst von Gotha empschlen sein und von dort Bestellungen erhalten würde. Und so schieden wir mit herzlicher Freude, mit sicherer Aussicht künstiger, wechselsseitig wirkender Thätigkeit.

Reapel, Sonntag ben 3. Juni 1787. Dreieinigfeitsfeft.

Und so fuhr ich benn durch das unendliche Leben dieser unvergleichlichen Stadt, die ich wahrscheinlich nicht wiedersehen sollte, halb betäubt hinaus; vergnügt jedoch, daß weder Reue noch Schmerz hinter mir blieb. Ich dachte an den guten Kniep und gelobte ihm auch in der Ferne meine beste Vorsorge.

An ben äußersten Polizeischranken ber Borstadt störte mich einen Augenblick ein Marqueur, der mir freundlich ins Gesicht sah, aber schnell wieder hinweg sprang. Die Zollmänner waren noch nicht mit dem Betturin sertig geworden, als aus der Kaffeebudenthüre, die größte chinesische Taffe voll schwarzen Kaffee auf einem Präsentierzteller tragend, Kniep heraustrat. Er nahte sich dem Wagenschlag langsam mit einem Ernst, der, von Herzen gehend, ihn sehr gut kleidete. Ich war erstaunt und gerührt; eine solche erkenntliche Ausmerksamkeit hat nicht ihresgleichen. Sie haben, sagte er, mir so viel Liebes und Gutes, auf mein ganzes Leben Wirksames erzeigt, daß ich Ihnen hier ein Gleichnis anbieten möchte, was ich Ihnen verdanke.

Da ich in folden Gelegenheiten ohnehin keine Sprache habe, so brachte ich nur sehr lakonisch vor, daß er durch seine Thätigkeit mich schon zum Schuldner gemacht und durch Benutzung und Bearbeitung unserer gemeinsamen Schätze mich noch immer mehr verbinden werde.

Wir schieben, wie Personen selten von einander scheiben, die fich jufällig auf turze Zeit verbunden. Bielleicht hatte man viel 30 Stalien.

mehr Dank und Borteil vom Leben, wenn man sich wechselsweise gerade herausspräche, was man von einander erwartet. Ist das geleistet, so sind beide Teile zufrieden, und das Gemütliche, was das Erste und Letzte von allem ift, erscheint als reine Zugabe.

Unterwegs, am 4., 5. und 6. Juni.

Da ich diesmal allein reise, habe ich Zeit genug, die Sindrücke ber vergangenen Monate wieder hervorzurusen; es geschieht mit vielem Behagen. Und doch tritt gar oft das Lückenhafte der Bemerkungen hervor, und wenn die Reise dem, der sie vollbracht hat, in einem Flusse vorüberzuziehen scheint und in der Eindildungskraft als eine stetige Folge hervortritt, so sühlt man doch, daß eine eigentliche Mitteilung unmöglich sei. Der Erzählende muß alles einzeln hinstellen; wie soll daraus in der Seele des dritten ein Ganzes gebildet werden?

Deshalb konnte mir nichts Tröftlicheres und Erfreulicheres bez gegnen, als die Versicherungen eurer letten Briese: daß ihr euch fleißig mit Italien und Sizilien beschäftigt, Reisebeschreibungen leset und Kupferwerke betrachtet; das Zeugnis, daß dadurch meine Briese gewinnen, ift mein höchster Trost. Hättet ihr es früher gethan ober ausgesprochen, ich wäre noch eifriger gewesen, als ich es war. Daß trefsliche Männer, wie Bartels, Münter, Architekten verschiedener Rationen vor mir hergingen, die gewiß äußere Zwecke sorgfältiger versolgten als ich, der ich nur die innerlichsten im Auge hatte, hat mich oft beruhigt, wenn ich alle meine Bemühungen sür unzulänglich halten mußte.

lleberhaupt, wenn jeber Mensch nur als ein Supplement aller übrigen zu betrachten ist und am nühlichsten und liebenswürdigsten erscheint, wenn er sich als einen solchen gibt, so muß dieses vorzügelich von Reiseberichten und Reisenden gültig sein. Persönlichsteit, Zwede, Zeitverhältnisse, Gunft und Ungunst der Zufälligkeiten, alles zeigt sich bei einem jeden anders. Kenn' ich seine Borgänger, so werd' ich auch an ihm mich freuen, mich mit ihm behelsen, seinen Rachsfolger erwarten und diesem, wäre mir sogar inzwischen das Glückgeworden, die Gegend selbst zu besuchen, gleichsalls freundlich begegnen.

#### Philipp Mert, der humoriftifche Beilige.

Philipp Neri, in Florenz geboren 1515, erscheint von Kindheit auf als ein folgsamer sittlicher Knabe von kräftigen Anlagen. Sein Bildnis als eines solchen ist glücklicherweise ausbewahrt in des Fidanza Teste Scelte Tom. V. Bl. 31. Man wüßte sich keinen tüchtigern, gesündern, geradssinnigeren Knaben zu denken. Als Abstömmling einer edlen Familie wird er in allem Guten und Wissensten der Zeit gemäß unterrichtet und endlich, um seine Studien zu vollenden, man melbet nicht in welchem Alter, nach Rom gessandt. Hier entwickelt er sich zum vollkommenen Jüngling: sein schönes Antlitz, seine reichen Locken zeichnen ihn aus; er ist anziehend und ablehnend zugleich, Anmut und Würde begleiten ihn überall.

Hünderung der Stadt, ergibt er sich, nach Vorgang und Beispiel vieler Eblen, ganz den Uebungen der Frömmigkeit, und sein Enthussiasmus steigert sich mit den Kräften einer frischen Jugend. Unsablässiges Besuchen der Kirchen, besonders der sieben Hauptkirchen, brünstiges Beten zu herannötigung der hilfe, sleißiges Beichten und Genuß des Abendmahls, Flehen und Ringen nach geistigen Gütern.

In solch einem enthusiaftischen Momente wirft er sich einst auf die Stufen des Altars und zerbricht ein paar Rippen, welche, schlecht geheilt, ihm lebenslängliches Herzklopfen verursachen und die Steigerung seiner Gefühle veranlassen.

Um ihn versammeln sich junge Männer zu thätiger Sittlichkeit und Frömmigkeit: sie erweisen sich unermüdet, die Armen zu verssorgen, die Kranken zu pflegen, und scheinen ihre Studien hintanzuseten. Wahrscheinlich bedienen sie sich der Zuschüffe von Haus zu wohlthätigen Zwecken; genug, sie geben und helsen immer und behalten nichts für sich, ja er lehnt nachher ausdrücklich alle Beihilse von den Seinigen ab, um dasjenige, was Wohlthätigkeit ihnen zuweist, an Bedürftige zu wenden und selbst zu darben.

Dergleichen fromme handlungen waren jedoch zu herzlich und lebhaft, als bag man nicht hatte suchen sollen, fich zugleich auf eine

geiftliche und gefühlvolle Beise über die wichtigsten Gegenstände zu unterhalten. Die kleine Gesellschaft besaß noch kein eigenes Lokal, sie erbat sich's bald in diesem, bald in jenem Kloster, wo bergleichen Räume wohl zu sinden sein mochten. Rach einem kurzen, stillen Gebet ward ein Text der heiligen Schrift verlesen, worüber ein und der andere sich, auslegend oder anwendend, in einer kurzen Rebe vernehmen ließ. Man besprach sich auch wohl hierüber, alles in Bezug auf unmittelbare Thätigkeit; dialektische und spikssindige Behandlung war durchaus verboten. Die übrige Tageszeit ward immersfort einer ausmerksamen Bersorgung der Kranken, dem Dienst in Hospitälern, dem Beistande der Armen und Rotleidenden gewidmet.

Da bei diesen Verhältnissen keine Beschränkung vorwaltete und man eben so gut kommen als gehen konnte, so vermehrte sich die Zahl der Teilnehmenden ungemein, so wie sich denn auch jene Versammlung ernster und umsichgreisender beschäftigte. Auch aus dem Leben der Heiligen ward vorgelesen, Kirchenväter und Kirchenzgeschichte stellenweise zu Rate gezogen, worauf denn vier der Teilznehmenden, jeder eine halbe Stunde, zu sprechen das Recht und die Pflicht hatten.

Diese fromme, tagtägliche, ja samiliär-praktische Behandlung ber höchsten Seelenangelegenheiten erregte immer mehr Ausmerksamkeit, nicht allein unter einzelnen, sondern sogar unter ganzen Körperschaften. Man verlegte die Bersammlungen in die Kreuzsgänge und Räume dieser und jener Kirche, der Zugang vermehrte sich; besonders zeigte sich der Orden der Dominikaner dieser Art, sich zu erbauen, sehr geneigt und schloß sich zahlreich an die sich immer mehr ausdildende Schar an, welche durch die Kraft und den hohen Sinn ihres Ansührers sich durchaus gleich und, wenn auch geprüst durch mancherlei Widerwärtigkeiten, auf demselben Pfade fortschreitend sinden ließ.

Da nun aber nach dem hohen Sinne des trefflichen Vorgesetzten alle Spekulation verbannt, jede geregelte Thätigkeit aber aus Leben gerichtet war und das Leben sich ohne Heiterkeit nicht denken läßt, so wußte der Mann auch hierin den unschuldigen Bedürsnissen und Bünschen der Seinigen entgegen zu kommen. Bei eintretendem Frühling führte er sie nach San Onofrio, welches, hoch und breit gelegen, in solchen Tagen die angenehmste Dertlichkeit anbot. Hier,

wo bei ber jungen Jahrszeit alles jung erscheinen sollte, trat, nach stillen Gebeten, ein hübscher Knabe hervor, recitierte eine auswendig gelernte Predigt, Gebete folgten, und ein Chor besonders eingeladener Sänger ließ sich erfreulich und eindringlich zum Schlusse hören, welches um so bedeutender war, als die Musik damals weder ausgebreitet, noch ausgebildet gefunden ward und hier vielleicht zum erstenmal ein religiöser Gesang in freier Luft sich mitteilte.

Immer auf diese Weise fortwirkend, vermehrte fich die Kongregation und muchs, fo wie an Personenzahl, so an Bedeutung. Die Florentiner nötigten gleichsam ihren Landsmann, bas von ihnen abhängige Rlofter San Girolamo zu beziehen, wo benn die Anftalt sich immer mehr ausbehnte und auf gleiche Weise fortwirkte, bis ihnen endlich ber Bapft in ber Nähe bes Plates Navona ein Kloster als eigentümlich anwies, welches, von Grund aus neu gebaut, eine gute Angahl frommer Genoffen aufnehmen konnte. hier blieb es jedoch bei ber früheren Ginrichtung, Gottes Wort, bas will fagen beilig eble Gefinnungen, bem gemeinen Berftande sowie bem gemeinen Alltagsleben anzunähern und eigen zu machen. Dan versammelte fich nach wie vor, betete, vernahm einen Text, hörte barüber fprechen, betete und marb gulest burch Musik ergöst, und mas bamals öfter, ja täglich geschah, geschieht jest noch Sonntags; und gewiß wird jeder Reisende, ber nähere Renntnis von bem beiligen Stifter genommen, fich fünftighin, biefen unschuldigen Funktionen beiwohnend, vorzüglich erbauen, wenn er basjenige, mas mir vorgetragen haben und zunächft mitteilen, in Gemut und Gebanke porübermallen läßt.

Hier find wir nun in dem Falle, in Erinnerung zu bringen, daß diese ganze Anstalt noch immer ans Weltliche grenzte. Wie denn nur wenige unter ihnen sich dem eigentlichen Priesterstande gewidmet hatten und nur so viel geweihte Geistliche unter ihnen gefunden wurden, als nötig, Beichte zu sitzen und das Meßopfer zu verrichten. Und so war denn auch Philipp Neri selbst sechsunddreißig Jahre alt geworden, ohne sich zum Priestertum zu melden: denn er sand sich, wie es scheint, in seinem gegenwärtigen Zustande frei und weit mehr sich selbst überlassen, als er sich, mit kirchlichen Banden gesessel, als Glied der großen Hierarchie, zwar hochgeehrt, aber doch beschräntt, gefühlt hätte.

Allein von oben her ließ man es babei nicht bewenden: sein Beichtvater machte es ihm zur Gewissenzie, die Weihe zu nehmen und in den Priesterstand zu treten. Und so geschaft es auch; nun hatte die Kirche klüglich einen Mann in ihren Kreis eingeschlossen, der, unabhängigen Geistes bisher, auf einen Zustand losging, worin das heilige mit dem Weltlichen, das Tugendsame mit dem Alltägslichen sich vereinigen und vertragen sollte. Diese Beränderung aber, der Uebergang zur Priesterschaft, scheint auf sein äußeres Benehmen nicht im mindesten eingewirkt zu haben.

Er übt nur noch strenger als bisher jebe Entäußerung und lebt in einem schlechten Rlösterchen mit andern kummerlich zusammen. So gibt er die bei großer Teurung ihm verehrten Brote einem andern, Bedürftigern und setzt seinen Dienst gegen Unglückliche immer fort.

Aber auf sein Inneres hat das Priestertum einen merkwürdig steigernden Einsluß. Die Verpstichtung zum Meßopser versetzt ihn in einen Enthusiasmus, in eine Essas, wo man den bisder so natürlichen Mann gänzlich verliert. Er weiß kaum, wohin er schreitet, er taumelt auf dem Wege und vor dem Altare. Hebt er die Hostie in die Höhe, so kann er die Arme nicht wieder herunterbringen; es scheint, als zöge ihn eine unsichtbare Kraft empor. Beim Einzsiehen des Weins zittert und schaubert er, und wenn er nach vollendeter Wandlung dieser geheimnisvollen Gaben genießen soll, erzeigt er sich auf eine wunderliche, nicht auszusprechende schwelgerische Weise. Bor Leidenschaft beißt er in den Kelch, indes er ahnungsvoll das Blut zu schlürfen glaubt des kurz vorher gleichsam gierig versschlungenen Leides. Ist aber dieser Taumel vorüber, so sinden wir zwar immer einen leidenschaftlichen wundersamen, aber immer höchst verständig-praktischen Mann.

Ein solcher Jüngling, ein solcher Mann, so lebhaft und seltsam wirkend, mußte den Menschen wunderlich und mitunter gerade durch seine Tugenden beschwerlich und widerwärtig vorkommen. Wahrscheinlich ist ihm dieses in dem Lause seines früheren Lebens oft begegnet; nachdem er aber zum Priester geweiht ist und sich so eng und kümmerlich, gleichsam als Gast, in einem armseligen Kloster behilft, treten Widersacher auf, die ihn mit Spott und Hohn unablässig versolgen.

Doch wir gehen weiter und sagen, er sei ein höchst ausgezeichneter Mensch gewesen, der aber das einem jeden dieser Art angedorne Herrische zu beherrschen und in Entsagung, Entbehrung, Wohlthätigkeit, Demut und Schmach den Glanz seines Daseins zu verhüllen trachtete. Der Gedanke, vor der Welt als thöricht zu erscheinen und dadurch in Gott und göttliche Dinge sich erst recht zu versenken und zu üben, war sein andauerndes Bestreben, wodurch er sich und sodann auch seine Schüler ausschließlich zu erziehen unternahm. Die Maxime des heiligen Bernhard:

Spernere mundum, Spernere neminem, Spernere se ipsum, Spernere se sperni,

schien ihn ganz durchbrungen zu haben, ja vielmehr aus ihm frisch wieder entwickelt zu sein.

Achnliche Absichten, ähnliche Zustände nötigen den Menschen, in gleichen Maximen sich aufzuerbauen. Man kann gewiß sein, daß die erhabensten, innerlich stolzesten Menschen sich zu jenen Grundsläten allein bequemen, indem sie das Widerwärtige einer dem Guten und Großen immer widerstrebenden Welt voraus zu kosten und den bittern Kelch der Erfahrung, eh er ihnen noch angeboten ist, dis auf den Grund zu leeren sich entschließen. Grenzenlos und in ununterbrochener Reihe machen jene Geschichten, wie er seine Schüler geprüft, deren viele dis auf uns gekommen sind, jeden lebenslustigen Menschen, der sie vernimmt, wirklich ungeduldig, so wie diese Gebote demjenigen, der ihnen gehorchen sollte, höchst schwerzlich und nahezu unerträglich fallen mußten. Deswegen denn auch nicht alle eine solche Feuerprobe bestanden.

Sh wir aber uns auf bergleichen munderbare und dem Leser gewissermaßen unwillsommene Erzählungen einlassen, welche wir uns lieber noch einmal zu jenen großen Borzügen, welche die Zeitzgenossen ihm zugestehen und höchlich rühmen. Er habe, sagen sie, Kenntnisse und Bildung mehr von Natur als durch Unterricht und Erziehung erhalten; alles, was andere mühlam erwerden, sei ihm gleichsam eingegossen gewesen. Ferner habe er die große Gabe zu eigen gehabt, Geister zu unterscheiden, Eigenschaften und Fähigkeiten der Menschen zu würdigen und zu schähen; zugleich habe er mit dem

größten Scharffinn bie weltlichen Dinge burchbrungen, auf einen Grad, bag man ihm ben Geift ber Bahrfagung zuschreiben muffen. Auch ward ihm eine entschiebene Anziehungsgabe, welche auszubrücken bie Italiener sich bes schönen Wortes attrattiva bebienen, fraftig verliehen, die fich nicht allein auf Menschen erstreckte, sondern auch auf Tiere. Als Beispiel wird erzählt, daß ber hund eines Freundes fich ihm angeschlossen und burchaus gefolgt sei, auch bei bem erften Besitzer, ber ihn lebhaft zurudgewünscht und durch mancherlei Mittel ihn wiederzugewinnen getrachtet, auf feine Beise verbleiben wollen, fondern fich immer zu bem anziehenden Manne zurudbegeben, fich niemals von ihm getrennt, vielmehr zulett nach mehrern Jahren in bem Schlafzimmer feines ermählten herrn bas Leben geenbet habe. Diefes Gefcopf veranlagt uns nun, auf jene Brufungen, zu benen es felbft Belegenheit gegeben, jurudzukommen. Es ift bekannt, daß hundeführen, hundetragen im Mittelalter überhaupt und wahrscheinlich auch in Rom höchft schimpflich gewesen. In bieser Rücksicht pflegte ber fromme Mann jenes Tier an einer Kette burch bie Stadt ju führen; auch mußten feine Schuler basfelbe auf ben Armen burch die Strafen tragen und sich auf diese Weise bem Ge= lächter und Spott ber Menge preisgeben.

Auch mutete er seinen Schülern und Genossen andere unwürdige Aeußerlichkeiten zu. Einem jungen römischen Fürsten, welcher ber Ehre, für ein Orbensglied zu gelten, mitgenießen wollte, wurde angesonnen, er solle mit einem hinten angehefteten Fuchsschwanze burch Rom spazieren, und, als er dies zu leisten sich weigerte, die Aufnahme in den Orden versagt. Sinen andern schickte er ohne Neberkleid und wieder einen mit zerrissenen Nermeln durch die Stadt. Dieses letztern erbarmte sich ein Sdelmann und bot ihm ein Paar neue Nermel an, die der Jüngling ausschlug, nachher aber, auf Besehl des Meisters, dankbar abholen und tragen mußte. Beim Bau der neuen Kirche nötigte er die Seinen, gleich Taglöhnern die Materialien herbeizuschassen und sie den Arbeitern zur Hand zu langen.

Gleichermaßen wußte er auch jebes geiftige Behagen, bas ber Mensch an sich empfinden mochte, zu stören und zu vernichten. Wenn die Predigt eines jungen Mannes wohl zu gelingen und der Redner sich darin selbst zu gesallen schien, unterbrach er ihn in der Mitte bes Worts, um an seiner Stelle weiter zu sprechen, befahl auch wohl weniger schülern, ungesäumt hinaufzutreten und zu beginnen, welche benn, so unerwartet angeregt, sich aus bem Stegreise besser als je zu erweisen bas Glück hatten.

Man versetze sich in die zweite Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts und den wüsten Zustand, in welchem Rom unter verzschiedenen Päpsten wie ein aufgeregtes Element erschien, und man wird eher begreisen, daß ein solches Bersahren wirksam und mächtig sein mußte, indem es durch Neigung und Furcht, durch Ergebenzheit und Gehorsam dem innersten Wollen des Menschen die große Gewalt verlieh, trot allem Neußern sich zu erhalten, um allem, was sich ereignen konnte, zu widerstehen, da es besähigt, selbst dem Berznünstigen und Berständigen, dem Herkömmlichen und Schicklichen unbedingt zu entsagen.

Gine mertwürdige, obgleich icon befannte Brufungegeschichte wird man hier wegen ihrer besondern Anmut nicht ungern wieder= holt finden. Dem heiligen Bater mar angefündigt, in einem Klofter auf dem Lande thue fich eine munderwirkende Ronne hervor. Unfer Mann erhalt ben Auftrag, eine für die Rirche fo wichtige Ange= legenheit näher zu untersuchen; er fest fich auf fein Maultier, bas Befohlene zu verrichten, kommt aber schneller zurud, als ber beilige Bater es erwartet. Der Bermunberung seines geiftlichen Gebieters begegnet Reri mit folgenden Worten: "Beiligfter Bater, diese thut fein Bunber: benn es fehlt ihr an ber erften driftlichen Tugend, ber Demut. Ich komme, burch schlimmen Weg und Wetter übel dugerichtet, im Klofter an; ich laffe fie in Gurem Namen vor mich fordern: fie erscheint, und ich reiche ihr ftatt bes Grußes ben Stiefel bin, mit ber Andeutung, fie folle mir ihn ausziehen. Entfest fahrt fie gurud, und mit Schelten und Born erwidert fie mein Anfinnen; für mas ich fie halte! ruft fie aus; bie Magd bes Berrn fei fie. aber nicht eines jeben, ber baber tomme, um fnechtische Dienste von ihr zu verlangen. Ich erhub mich gelaffen, sette mich wieber auf mein Tier, stehe wieder vor Guch, und ich bin überzeugt, Ihr werbet teine weitere Brufung nötig finden." Lächelnd beließ es auch ber Papft babei, und mahrscheinlich ward ihr bas fernere Bunberthun unterfagt.

Wenn er sich aber bergleichen Prüfungen gegen andere erlaubte,

so mußte er solche von Männern erbulben, welche, gleichen Sinnes, ben nämlichen Weg ber Selbstwerleugnung einschlugen. Sin Bettels mönch, ber aber auch schon im Geruch ber Heiligkeit stand, begegnet ihm in ber gangbarsten Straße und bietet ihm einen Schluck aus der Weinstasse, die er vorsorglich mit sich führt. Philipp Neri bebenkt sich nicht einen Augenblick und setzt die langhalsige Korbstasche, den Kopf zurückbiegend, dreist an den Mund, indes das Bolk laut lacht und spottet, daß zwei fromme Männer sich derzestalt zutrinken. Philipp Neri, den es ungeachtet seiner Frömmigkeit und Ergebung einigermaßen dürste verdrossen haben, sagte darauf: Ihr habt mich geprüft; nun ist die Reihe an mir! und drückte zugleich sein vierecktes Barett auf den Kahlkopf, welcher nun gleichsalls außgelacht wurde, ganz ruhig fortging und sagte: Wenn mir's einer vom Kopf nimmt, so mögt Ihr's haben! Neri nahm es ihm ab, und sie schieden.

Freilich bergleichen zu magen und bennoch bie größten fittlichen Wirkungen hervorzubringen, bedurfte es eines Mannes wie Philipp Reri, beffen handlungen gar oft als Wunder anzusehen maren. Als Beichtiger machte er fich furchtbar und baber bes größten Rutrauens murbig; er entbedte feinen Beichtfindern Gunden, die fie verschwiegen, Mängel, die fie nicht beachtet hatten. Sein brunftiges ekftatisches Gebet feste seine Umgebungen als übernatürlich in Erstaunen, in einen Ruftand, in welchem die Menschen wohl auch durch ihre Sinne ju erfahren glauben, mas ihnen bie Ginbilbungstraft, angeregt burche Gefühl, vorbilben mochte. Bogu benn noch tommt, bag bas Bunderbare, ja bas Unmögliche, erzählt und wieber erzählt, end= lich vollkommen die Stelle bes Wirklichen, bes Alltäglichen einnimmt. hierher gehört, daß man ihn nicht nur verschiedentlich mährend bes Megopfers vor bem Altare wollte emporgehoben gesehen haben, sondern daß sich auch Zeugniffe fanden, man habe ihn, knieend um bas Leben eines gefährlichft Rranken betend, bergeftalt von ber Erbe emporgehoben erblickt, bag er mit bem haupte beinahe bie Dede bes Bimmers berührt.

Bei einem solchen durchaus dem Gefühl und der Einbildungskraft gewidmeten Zustande war es ganz natürlich, daß die Einmischung auch widerwärtiger Dämonen nicht ganz auszubleiben schien.

Dben zwischen bem verfallenen Gemäuer ber Antoninischen

Bäber sieht wohl einmal ber fromme Mann in äfsischer Ungestalt ein widerwärtiges Wesen herumhupsen, das aber auf sein Geheiß alsogleich zwischen Trümmern und Spalten verschwindet. Bedeutender jedoch als diese Einzelheit ist, wie er gegen seine Schüler versährt, die ihn von seligen Erscheinungen, womit sie von der Mutter Gottes und andern Heiligen beglückt werden, mit Entzücken benachrichtigten. Er, wohl wissend, daß aus dergleichen Sindisungen ein geistlicher Dünkel, der schlimmste und hartnäckigste von allen, gewöhnlich entspringe, versichert sie deshalb, daß hinter dieser himmslischen Klarheit und Schönheit gewiß eine teuflische, häßliche Finsternis verborgen liege. Dieses zu erproben, gebietet er ihnen, bei der Wiederkehr einer so holdseligen Jungfrau ihr gerade ins Gesicht zu speien; sie gehorchen, und der Ersolg bewährt sich, indem auf der Stelle eine Teufelslarve hervortritt.

Der große Mann mag dieses mit Bewußtsein ober, was wahrsscheinlicher ist, aus tiesem Instinkt geboten haben; genug, er war sicher, daß jenes Bild, welches eine phantastische Liebe und Sehnsuch hervorgerusen hatte, nun, durch das entgegenwirkende Wagnis von Haß und Berachtung, unmittelbar in eine Krate sich verwandeln würde.

Ihn berechtigten jedoch zu einer so seltsamen Padagogik die außerordentlichsten, zwischen den höchst geistigen und höchst körperlichen schwebend erscheinenden Naturgaben: Gefühl einer sich nahenben noch ungesehenen Berson, Ahnung entfernter Begebenheiten, Bewußtsein der Gedanken eines vor ihm Stehenden, Nötigung anderer zu seinen Gedanken.

Diese und bergleichen Gaben sind unter mehreren Menschen ausgeteilt, mancher kann sich derselben ein und das andere Mal rühmen; aber die ununterbrochene Gegenwart solcher Fähigkeiten, die in jedem Falle bereite Ausübung einer so staunenswürdigen Wirksamkeit, dies ist vielleicht nur in einem Jahrhundert zu benken, wo zusammengehaltene, unzersplitterte Geistes- und Körperkräfte sich mit erstaunenswürdiger Energie hervorthun konnten.

Betrachten wir aber eine solche nach unabhängigem, grenzenlosem geistigen Wirken sich hinsehnende und hingetriebene Natur, wie sie durch die streng umfassenden römisch-kirchlichen Bande sich wieder zusammengehalten fühlen muß.

Die Wirkungen bes heiligen Xaverius unter ben abgöttischen

Heiben mögen freilich bamals in Rom großes Aussehen gemacht haben. Daburch aufgeregt, fühlten Neri und einige seiner Freunde sich gleichfalls nach dem sogenannten Indien gezogen und wünschten mit päpstlicher Erlaubnis sich dorthin zu versügen. Allein der wahrscheinich von oben her wohl instruierte Beichtvater redete ihnen ab und gab zu bedenken, daß für gottselige, auf Besserung des Nächsten, auf Ausbreitung der Religion gerichtete Männer in Rom selbst ein genugsames Indien zu sinden und ein würdiger Schauplatz für deren Thätigkeit offen sei. Man verkündigte ihnen, daß der großen Stadt selbst zunächst ein großes Unheil devorstehen möchte, indem die drei Brunnen vor dem Thore St. Sebastian trüb und blutig seit einiger Zeit gestossen, welches als eine untrügliche Andeutung zu betrachten sei.

Mag also ber würdige Neri und seine Gesellen, hiedurch beschwichtigt, innerhalb Roms ein wohlthätiges, wunderwirkendes Leben fortgesetzt haben, so viel ist gewiß, daß er von Jahr zu Jahr an Bertrauen und Achtung bei Großen und Kleinen, Alten und Jungen zugenommen.

Bebenke man nun die wundersame Komplikation der mensch= lichen Natur, in welcher fich die ftarkften Gegenfate vereinigen, Materielles und Geistiges, Gewöhnliches und Unmögliches, Wiber: martiges und Entzudenbes, Beschränktes und Grenzenlofes, bergleichen aufzuführen man noch ein langes Register fortseten könnte; bebenke man einen folchen Widerstreit, wenn er in einem vorzüglichen Menschen fich ereignet und zu Tage tritt, wie er burch bas Unbegreifliche, mas sich aufdrängt, ben Berstand irre macht, bie Einbildungsfraft losbindet, ben Glauben überflügelt, ben Aberglauben berechtigt und baburch ben natürlichen Zustand mit bem unnatürlichsten in unmittelbare Berührung, ja jur Bereinigung bringt; gehe man mit biefen Betrochtungen an das weitläufig überlieferte Leben unseres Mannes, so wird es uns faglich scheinen, was ein folder, ber beinahe ein ganzes Jahrhundert auf einem fo großen Schauplate in einem ungeheuern Elemente ununterbrochen und unabläffig gewirkt, für einen Ginflug muffe erlangt haben. Die hohe Meinung von ihm ging so weit, bag man nicht allein von feinem gefunden, fraftigen Birten Rugen, Beil und feliges Gefühl fich zueignete, sondern bag fogar feine Rrantheiten bas Bertrauen vermehrten, indem man sie als Zeichen seines innigsten Berhältnisses zu Gott und dem Göttlichsten anzusehen sich bewogen sand. Hier begreifen wir nun, wie er schon lebend der Bürde eines Heiligen entgegenging und sein Tod nur bekräftigen konnte, was ihm von den Zeitgenossen zugedacht und zugestanden war.

Deshalb auch, als man balb nach seinem Berscheiben, welches von noch mehr Wundern als sein Leben begleitet war, an Papst Clemens VIII. die Frage brachte, ob man mit der Untersuchung — dem sogenannten Prozeß, welcher einer Seligsprechung vorausgeht — den Ansang machen dürse, dieser die Antwort erteilte: Ich habe ihn immer für einen Heiligen gehalten und kann daher nichts daz gegen einwenden, wenn ihn die Kirche im allgemeinen den Gläubigen als solchen erklären und vorstellen wird.

Run aber bürfte es auch der Ausmerksamkeit wert gehalten werden, daß er in der langen Reihe von Jahren, die ihm zu wirken gegönnt wurden, funfzehn Päpste erlebt, indem er, unter Leo X. geboren, unter Clemens VIII. seine Tage beschloß; daher er denn auch eine unabhängige Stellung gegen den Papst selbst zu behaupten sich anmaßte und als Glied der Kirche sich zwar in ihren allgemeinen Anordnungen durchaus gleichstellte, aber im einzelnen sich nicht gesbunden, ja sogar gedieterisch gegen das Oberhaupt der Kirche der wies. Run läßt es sich denn auch erklären, daß er die Kardinalswürde durchaus abschlug und in seiner Chiesz nuova, gleich einem widerspenstigen Ritter in einer alten Burg, sich gegen den obersten Schußberrn unartig zu betragen herausnahm.

Der Charakter jener Berhältnisse jedoch, wie sie sich am Ende bes sechzehnten Jahrhunderts aus den früheren rohern Zeiten seltsam genug gestaltet erhielten, kann durch nichts deutlicher vor Augen gestellt, eindringlicher dem Geiste dargebracht werden, als durch ein Memorial, welches Neri kurz vor seinem Tode an den neuen Papst Clemens VIII. ergehen ließ, worauf eine gleich wunderliche Ressolution erfolgte.

Wir sehen hieraus das auf eine andere Weise nicht zu schilbernde Berhältnis eines bald achtzigjährigen, dem Rang eines Heiligen entzgegengehenden Mannes zu einem bedeutenden, tüchtigen, während seiner mehrjährigen Regierung höchst achtbaren soweränen Oberzhaupte der römischzatholischen Kirche.

Memorial bes Philipp Reri an Clemens VIII.

Beiligfter Bater! Und mas für eine Berfon bin ich benn, bag bie Kardinale mich zu besuchen kommen, und besonders gestern abend bie Kardinale von Florenz und Cufano? Und weil ich ein bifichen Manna in Blättern nötig hatte, so ließ mir gedachter Kardinal von Florenz zwei Unzen von San Spirito holen, indem der Herr Karbinal in jenes Hofpital eine große Quantität geschickt hatte. Er blieb auch bis zwei Stunden in die Nacht und sagte so viel Gutes von Em. Beiligkeit, viel mehr, als mir billig schien: benn ba Sie Papft find, so sollten Sie die Demut selber fein. Christus tam um sieben Uhr in ber Nacht, sich mir einzuverleiben, und Em. Seiligkeit könnte auch wohl einmal in unfre Kirche kommen. Christus ist Mensch und Gott und besucht mich gar manchmal. Eure Beiligkeit ift nur ein bloger Mensch, geboren von einem heiligen und recht: schaffenen Mann, jener aber von Gott Bater. Die Mutter von Ew. Heiligkeit ift Signora Agnefina, eine fehr gottesfürchtige Dame; aber jenes die Jungfrau aller Jungfrauen. Was hatte ich nicht .alles zu fagen, wenn ich meiner Galle freien Lauf laffen wollte? 3ch befehle Em. Beiligkeit, daß Sie meinen Willen thun, wegen eines Mäbchens, bas ich nach Torre be' Specchi schaffen will. ift bie Tochter von Claubio Neri, bem Em. Beiligkeit versprochen hat, daß Sie feine Rinder beschüten will, und ba'erinnere ich Sie, bağ es hubich ift, wenn ein Papft fein Wort halt. Deswegen übergeben Sie mir gedachtes Geschäft, und so, daß ich mich im Notfall Ihres Namens bedienen könne; um so mehr, ba ich ben Willen bes Mabchens weiß und gewiß bin, baß fie burch göttliche Gingebung bewegt wird. Und mit ber größten Demut, die ich schuldig bin, fuffe ich bie heiligsten Buge.

Eigenhändige Resolution des Papsts, unter das Memorial geschrieben.

Der Papst sagt, daß dieser Aufsat in seinem ersten Teil etwas vom Geiste der Sitelkeit enthält, indem Er dadurch erfahren soll, daß die Kardinäle Dieselben so ost besuchen; wenn uns nicht etwa baburch angebeutet werben soll, daß diese Herren geistlich gesinnt sind, welches man recht gut weiß. Daß Er nicht gekommen ist, Dieselben zu sehen, darauf sagt Er: daß es Ew. Ehrwürden nicht verdienen, da Sie daß Kardinalat nicht haben annehmen wollen, daß Ihnen so oft angetragen worden. Was den Besehl betrifft, so ist Er zusrieden, daß Dieselben mit Ihrer gewöhnlichen Besehlschaberei denen guten Müttern einen tüchtigen Filz geben, die es Denenselben nicht nach Ihrem Sinne machen. Nun besiehlt Er Densselben aber, daß Sie sich wahren und nicht Beichte sitzen ohne seine Erlaubnis. Kommt aber unser herr, Dieselben zu besuchen, so bitten Sie für uns und sir die dringendsten Rotdursten der Christenheit.

#### Allgemeine Betrachtung.

Bu Ansang bes sechzehnten Jahrhunberts hatte sich ber Geist ber bilbenden Kunst völlig aus ber Barbarei des Mittelalters emporzgehoben; zu freisinnigen, heiteren Wirkungen war sie gelangt. Was aber sich in der edlen menschlichen Natur auf Berstand, Bernunst, Religion bezog, genoß keineswegs einer freien Wirkung. Im Norden kämpste ein gebildeter Menschensinn gegen die plumpen Anmaßungen eines veralteten Herkommens; leider waren Worte und Bernunstzgründe nicht hinreichend, man griff zu den Wassen. Tausende und aber Tausende, die ihr Seelenheil auf reinem, freiem Wege suchten, gingen an Leib und Gütern auf die grausamste Weise zu Grunde.

Im Süben selbst suchten eblere, schönere Geister sich von der Gewalt der allbeherrschenden Kirche loszulösen, und wir glauben an Philipp Reri einen Bersuch zu sehen, wie man wohl ein frommer Mann sein, auch ein Heiliger werden könne, ohne sich der Alleinsherrschaft des römischen Papstes zu unterwersen. Freilich sindet Reri für Gefühl und Sindildungstraft gerade in dem Element, welches von der römischen Kirche beherrscht wird, gleichsalls sein Behagen; sich ganz von ihr los zu halten, wird ihm deshalb unmögslich. Wie lange zaudert er, die er sich in den Priesterstand begibt; wie löst er sich ab von allem kirchlichen Schlendrian, und wie sucht er Lehre sowohl als Leben heiter-sittlich und einwirkend-praktisch zu machen!

Daß er zulett ben Kardinalshut entschieden verschmäht auf eine

ben Papst beleibigende Weise, zeigt, wie er sich von Banden frei zu erhalten gesucht hat. Sodann gibt die wunderliche, dis zum Komisschen truzige Korrespondenz, womit wir unsern Bortrag schlossen, ein lebendiges Zeugnis und versetzt uns einigermaßen in das Jahrshundert, welches der außerordentsliche Mann beinahe durch sein Leben ausfüllt. Uns war es höchst merkwürdig, einen Heiligen anzutressen, Zeitgenossen des Weltkindes Cellini, gleichsalls eines Florentiners, dessen Andenken wir so viele Ausmerksamkeit gewidmet. Auch sollte die Barallele zwischen beiden aussührlicher behandelt werden und vielleicht noch einige andere bedeutende Existenzen, um durch mehrere Individuen ein lebendiges Bild der Zeit eigentümlich hervorzurussen. Wöge jedoch dassenige, was hier von einem frommen, edlen Enthusiasmus vorgeführt worden, zu anmutigen Vergleichungen einstweilen Anlaß geben!

# Bweiter römischer Aufenthalt

pom Juni 1787 bis April 1788.

Longa sit huic actas dominacque potentia terrae, Sitque sub hac oriens occiduusque dies.

# Juni.

## Korrespondenz.

Rom, ben 8. Juni 1787.

Vorgestern bin ich glücklich wieder hier angelangt, und gestern hat der seierliche Fronleichnamstag mich sogleich wieder zum Römer eingeweiht. Gern will ich gestehen, meine Abreise von Reapel machte mir einige Pein; nicht sowohl die herrliche Gegend als eine gewaltige Lava hinter mir lassend, die von dem Gipfel aus ihren Weg nach dem Meere zu nahm, die ich wohl hätte in der Rähe betrachten, deren Art und Weise, von der man so viel gelesen und erzählt hat, ich in meine Ersahrungen hätte mit ausnehmen sollen.

Heute jedoch ist meine Sehnsucht nach dieser großen Naturszene schon wieder ins Gleiche gebracht; nicht sowohl das fromme Festzgewirre, das bei einem imposanten Ganzen doch hie und da durch abgeschmacktes Einzelne den innern Sinn verletzt, sondern die Anschaung der Teppiche nach Raphaels Kartonen hat mich wieder in den Kreis höherer Betrachtungen zurückgeführt. Die vorzüglichsten, die ihm am gewisselnen ihren Ursprung verdanken, sind zusammen ausgebreitet, andere, wahrscheinlich von Schülern, Zeitz und Kunstzgenossen ersundene, schließen sich nicht unwürdig an und bedecken die grenzenlosen Räume.

Rom, ben 16. Juni.

Laßt mich auch wieber, meine Lieben, ein Wort zu euch reben. Mir geht es sehr wohl, ich finde mich immer mehr in mich zurück und lerne unterscheiben, was mir eigen und was mir fremd ist. Ich bin sleißig und nehme von allen Seiten ein und wachse von innen heraus. Diese Tage war ich in Tivoli und habe eines der ersten Naturschauspiele gesehen. Es gehören die Wasserälle dort mit den Ruinen und dem ganzen Komplex der Landschaft zu denen Gegenständen, deren Bekanntschaft uns im tiessten Grunde reicher macht.

Am letten Posttage habe ich versäumt, zu schreiben. In Tivoli war ich sehr mübe vom Spazierengehen und vom Zeichnen in der Hite. Ich war mit Herrn Hadert draußen, der eine unglaubliche Weisterschaft hat, die Natur abzuschreiben und der Zeichnung gleich eine Gestalt zu geben. Ich habe in diesen wenigen Tagen viel von ihm gelernt.

Weiter mag ich gar nichts sagen. Das ist wieder ein Gipfel irdischer Dinge. Ein sehr komplizierter Fall in der Gegend bringt die herrlichsten Wirkungen hervor.

Herr Hadert hat mich gelobt und getabelt und mir weiter gesholfen. Er that mir halb im Scherz, halb im Ernft ben Borschlag, achtzehn Monate in Italien zu bleiben und mich nach guten Grundssätzen zu üben; nach diefer Zeit, versprach er mir, sollte ich Freude an meinen Arbeiten haben. Ich sehe auch wohl, was und wie man studieren muß, um über gewisse Schwierigkeiten hinauszukommen, unter deren Last man sonst sein ganzes Leben hinkriecht.

Roch eine Bemertung. Jest fangen erft bie Bäume, die Felfen,

ja Rom felbst an, mir lieb zu werben; bisher hab' ich sie immer nur als fremd gefühlt; dagegen freuten mich geringe Gegenstände, die mit denen Aehnlichkeit hatten, die ich in der Jugend sah. Run muß ich auch erst hier zu Hause werden, und doch kann ich's nie so innig sein, als mit jenen ersten Gegenständen des Lebens. Ich habe verschiedenes, bezüglich auf Kunst und Nachahmung, bei dieser Gelegenheit gedacht.

Während meiner Abwesenheit hatte Tischein ein Gemälde von Daniel von Bolterra im Kloster an der Porta del Popolo entbeckt; die Geistlichen wollten es sür tausend Scubi hergeben, welche Tischein als Künstler nicht aufzutreiben wußte. Er machte daher an Madame Angelika durch Meyer den Borschlag, in den sie willigte, gedachte Summe auszahlte, das Bild zu sich nahm und später Tischein die ihm kontraktmäßige Hälfte um ein Namhastes abkauste. Es war ein vortressliches Bild, die Grablegung vorstellend, mit vielen Figuren. Sine von Meyer darnach sorgfältig hergestellte Zeichnung ist noch vorhanden.

Rom, ben 20. Juni.

Nun hab' ich hier schon wieder treffliche Kunstwerke gesehen, und mein Geist reinigt und bestimmt sich. Doch brauchte ich wenigstens noch ein Jahr allein in Rom, um nach meiner Art den Aufenthalt nuten zu können, und ihr wißt, ich kann nichts auf andre Art. Jetzt, wenn ich scheibe, werde ich nur wissen, welcher Sinn mir noch nicht aufgegangen ist, und so sei es denn eine Weile genug.

Der Herkules Farnese ist sort; ich hab' ihn noch auf seinen echten Beinen gesehen, die man ihm nach so langer Zeit wiedergab. Nun begreift man nicht, wie man die ersten von Porta hat so lange gut sinden können. Es ist nun eins der vollkommensten Werke alter Zeit. In Neapel wird der König ein Museum dauen lassen, wo alles, was er von Kunstsachen besitzt, das herkulanische Museum, die Gemälde von Pompeji, die Gemälde von Capo di Monte, die ganze Farnessische Erbschaft, vereinigt ausgestellt werden sollen. Es ist ein großes und schönes Unternehmen. Unser Landsmann hackert ist die erste Triebseder dieses Werks. Sogar der Toro Farnese soll nach Neapel wandern und dort auf der Promenade ausgestellt

werben. Könnten fie bie Carraccische Galerie aus bem Palaste mitnehmen, sie thäten's auch.

Rom, ben 27. Juni.

3ch war mit hadert in ber Galerie Colonna, wo Pouffins, Claubes. Salvator Rofas Arbeiten zusammenhängen. Er fagte mir viel Gutes und gründlich Gedachtes über biefe Bilber; er hat einige bavon koviert und die andern recht aus dem Fundament studiert. Es freute mich, daß ich im allgemeinen bei ben erften Besuchen in ber Galerie eben bieselbe Borstellung gehabt hatte. Alles, mas er mir fagte, hat meine Begriffe nicht geandert, fondern nur erweitert und bestimmt. Wenn man nun gleich wieder die Natur ansehn und wieber finden und lefen fann, mas jene gefunden und mehr ober weniger nachgeahmt haben, bas muß bie Seele erweitern, reinigen und ihr zulett ben höchsten anschauenden Begriff von Natur und Kunft geben. Ich will auch nicht mehr ruhen, bis mir nichts mehr Wort und Tradition, sondern lebendiger Begriff ift. Bon Jugend auf mar mir biefes mein Trieb und meine Plage; jest, ba bas Alter fommt, will ich wenigstens bas Erreichbare erreichen und bas Thuliche thun, ba ich fo lange, verdient und unverdient, bas Schickfal bes Sispphus und Tantalus erdulbet habe.

Bleibt in der Liebe und Glauben an mich! Mit den Menschen hab' ich jeht ein leidlich Leben und eine gute Art Offenheit; ich bin wohl und freue mich meiner Tage.

Tischbein ift sehr brav, boch fürchte ich, er wird nie in einen solchen Zustand kommen, in welchem er mit Freude und Freiheit arbeiten kann. Mündlich mehr von diesem auch wunderbaren Menschen. Mein Porträt wird glücklich; es gleicht sehr, und der Gedanke gesfällt jedermann. Angelika malt mich auch, daraus wird aber nichts; es verdrießt sie sehr, daß es nicht gleichen und werden wilk. Es ist immer ein hübscher Bursche, aber keine Spur von mir.

Rom, ben 30. Juni.

Das große Fest St. Peter und Paul ist endlich auch herangekommen; gestern haben wir die Erleuchtung der Auppel und das Feuerwerk vom Kastell gesehen. Die Erleuchtung ist ein Anblick wie ein ungeheures Märchen; man traut seinen Augen nicht. Da ich neuerbings nur die Sachen und nicht wie sonst bei und mit ben Sachen sebe, mas nicht ba ift, so muffen mir so große Schauspiele kommen, wenn ich mich freuen foll. Ich habe auf meiner Reise etwa ein halb Dupend gezählt, und biefes barf allerdings unter ben ersten stehn. Die schöne Form ber Kolonnade, ber Kirche und besonders ber Ruppel, erft in einem feurigen Umriffe und, wenn bie Stunde vorbei ift, in einer glühenden Daffe zu sehen, ift einzig und herrlich. Wenn man bebenkt, daß das ungeheure Gebäude in biesem Augenblick nur zum Gerüste bient, so wird man wohl begreifen, bag etwas Aehnliches in ber Welt nicht fein fann. himmel mar rein und bell, ber Mond ichien und bampfte bas Reuer ber Lampen zum angenehmen Schein; zulest aber, wie alles burch bie zweite Erleuchtung in Glut gesett murbe, marb bas Licht bes Mondes ausgelöscht. Das Feuerwert ift wegen bes Ortes icon, boch lange nicht verhältnismäßig zur Erleuchtung. Seute abend feben wir beibes noch einmal.

Auch das ift vorüber. Es war ein schöner, klarer Himmel und der Mond voll; dadurch ward die Erleuchtung sanster, und es sah ganz aus wie ein Märchen. Die schöne Form der Kirche und der Kuppel gleichsam in einem seurigen Aufriß zu sehen, ist ein großer und reizender Anblick.

Rom, Enbe Juni.

Ich habe mich in eine zu große Schule begeben, als daß ich geschwind wieder aus der Lehre gehen dürste. Meine Kunstkenntznisse, meine kleinen Talente müssen hier ganz durchgearbeitet, ganz reif werden, sonst bring' ich wieder euch einen halben Freund zurück, und das Sehnen, Bemühen, Krabbeln und Schleichen geht von neuem an. Ich würde nicht fertig werden, wenn ich euch erzählen sollte, wie mir auch wieder alles diesen Monat hier geglückt ist, ja wie mir alles auf einem Teller ist präsentiert worden, was ich nur gewünscht habe. Ich habe ein schönes Quartier, gute Hausleute. Tischein geht nach Neapel, und ich beziehe sein Studium, einen großen kühlen Saal. Wenn ihr mein gedenkt, so denkt an mich als an einen Glücklichen; ich will oft schreiben, und so sind und bleiben wir zusammen.

Auch neue Gebanken und Sinfälle hab' ich genug; ich finde meine erste Jugend bis auf Kleinigkeiten wieder, indem ich mir selbst überlassen bin, und dann trägt mich die Höhe und Würde der Gegenstände wieder so hoch und weit, als meine letzte Existenz nur reicht. Mein Auge bildet sich unglaublich, und meine Hand soll nicht ganz zurückleiben. Sist nur ein Rom in der Welt, und ich besinde mich hier wie der Fisch im Wasser und schwimme oben wie eine Stücklugel im Duecksilder, die in jedem andern Fluidum untergeht. Nichts trübt die Atmosphäre meiner Gedanken, als daß ich mein Glück nicht mit meinen Geliebten teilen kann. Der Himmel ist jetzt herrlich heiter, so daß Rom nur morgens und abends einigen Rebel hat. Auf den Gebirgen aber, Albano, Castello, Frascati, wo ich vergangene Woche drei Tage zubrachte, ist eine immer heitre reine Lust. Da ist eine Natur zu studieren.

#### Bemerkung.

Indem ich nun meine Mitteilungen den bamaligen Buftanben, Einbruden und Gefühlen gemäß einrichten möchte und baber aus eigenen Briefen, welche freilich mehr als irgend eine fpatere Erzählung bas Eigentümliche bes Augenblicks barftellen, die allgemein intereffanten Stellen auszuziehen anfange, fo find' ich auch Freundes: briefe mir unter ber hand, welche hiezu noch vorzüglicher bienen möchten. Deshalb ich benn folche briefliche Dokumente bie und ba einzuschalten mich entschließe und hier fogleich bamit beginne, pon bem aus Rom scheibenben, in Neapel anlangenben Tischbein bie lebhafteften Erzählungen einzuführen. Sie gewähren ben Borteil, ben Lefer sogleich in jene Gegenden und in die unmittelbarften Berhältniffe ber Berfonen zu verseten, besonders auch ben Charafter bes Runftlers aufzuklären, ber fo lange bebeutend gewirkt und, wenn er auch mitunter gar munberlich erscheinen mochte, boch immer fo in feinem Beftreben als in feinem Leiften ein bankbares Erinnern perbient.

#### Cifchbein an Goethe.

Reabel, ben 10. Juli 1787.

Unsere Reise von Rom bis Capua war sehr glücklich und angenehm. In Albano kam Hadert zu und; in Belletri speisten wir bei Kardinal Borgia und besahen dessen Museum, zu meinem bessondern Vergnügen, weil ich manches bemerkte, das ich im erstenmal übergangen hatte. Um drei Uhr nachmittags reisten wir wieder ab, durch die pontinischen Sümpse, die mir diesemal auch viel bessergesielen als im Winter, weil die grünen Bäume und Heden diesen großen Sbenen eine anmutige Verschiedenheit geben. Wir fanden und kurz vor der Abenddämmerung in Mitte der Sümpse, wo die Post wechselt. Während der Zeit aber, als die Postillons alle Berebsamkeit anwendeten, und Geld abzunötigen, fand ein mutiger Schimmelhengst Gelegenheit, sich loszureisen und fortzurennen; das gab ein Schauspiel, welches und viel Vergnügen machte.

Es war ein ichneeweißes icones Bferd von prächtiger Geftalt; er gerriß die Bügel, womit er angebunden mar, hadte mit ben Borberfüßen nach bem, ber ihn aufhalten wollte, schlug hinten aus und machte ein solches Geschrei mit Wiehern, daß alles aus Furcht beiseite trat. Nun sprang er übern Graben und galoppierte über bas Felb, beftändig ichnaubend und wiehernd. Schweif und Mahnen flatterten hoch in die Luft auf, und seine Gestalt in freier Bewegung war so schön, daß alles ausrief: che bellezze! che bellezze! Dann lief er nah an einem andern Graben hin und wider und suchte eine schmale Stelle, um überzuspringen, um zu ben Fohlen und Stuten ju fommen, beren viele hundert jenseits weibeten. Endlich gelang es ihm, hinüberzuspringen, und nun sette er unter die Stuten, die ruhig graseten. Die erschraken vor seiner Wildheit und feinem Gefchrei, liefen in langer Reihe und flohen über bas flache Feld vor ihm hin; er aber immer hinterbrein, indem er aufzuspringen persuchte.

Enblich trieb er eine Stute abseits; die eilte nun auf ein ander Feld zu einer andern zahlreichen Bersammlung von Stuten. Auch diese, von Schrecken ergriffen, schlugen hinüber zu dem ersten Haufen. Run war das Feld schwarz von Pferden, wo der weiße Hengst immer drunter herumsprang, alles in Schrecken und Wilds heit. Die Herbe lief in langen Reihen auf dem Felde hin und her, es sauste die Lust und donnerte die Erde, wo die Kraft der schweren Pferde überhinstog. Wir sahen lange mit Vergnügen zu, wie der Trupp von so vielen Hunderten auf dem Feld herumgaloppierte, bald in einem Klump, bald geteilt, jeht zerstreut einzeln umherslaufend, bald in langen Reihen über den Boden hinrennend.

Endlich beraubte uns die Dunkelheit der einbrechenden Racht dieses einzigen Schauspiels, und als der klarste Mond hinter den Bergen aufstieg, verlosch das Licht unser angezündeten Laternen. Doch da ich mich lange an seinem sansten Schein vergnügt hatte, konnte ich mich des Schlass nicht mehr erwehren, und mit aller Furcht vor der ungesunden Luft schlief ich länger als eine Stunde und erwachte nicht eher, die wir zu Terracina ankamen, wo wir die Pferde wechselten.

Hinen ber Marchese Lucchesini eingejagt hatte; sie gaben uns die besten Pferde und Führer, weil der Weg zwischen den großen Klippen und dem Meer gefährlich ist. Hier sind schon manche Unglücke geschehen, besonders nachts, wo die Pferde leicht scheu werden. Während des Anspannens, und indessen man den Paß an die letzte römische Wache vorzeigte, ging ich zwischen den hohen Felsen und dem Meer spazieren und erblickte den größten Effekt: der dunkle Fels, vom Mond glänzend erleuchtet, der eine lebhast slimmernde Säule in das blaue Meer warf und dis auf die am User schwankenden Wellen heranssimmerte.

Da oben, auf ber Zinne bes Berges, im bämmernben Blau, lagen bie Trümmer von Genserichs zerfallener Burg; fie machte mich an vergangene Zeiten benken: ich fühlte bes unglücklichen Konrabins Sehnsucht, sich zu retten, wie bes Cicero und bes Marius, die sich alle in dieser Gegend geängstigt hatten.

Schön war es, nun fernerhin an bem Berg, zwischen ben großen herabgerollten Felsenklumpen am Saume des Meeres im Mondenslicht herzusahren. Deutlich beleuchtet waren die Gruppen der Olivenbäume, Palmen und Pinien bei Fondi; aber die Borzüge der Zitronenwälber vermiste man; sie stehen nur in ihrer ganzen Pracht, wenn die Sonne auf die goldglänzenden Früchte scheint. Nun ging es über den Berg, wo die vielen Oliven- und Johannis-

brotbäume stehen, und es war schon Tag geworben, als wir bei ben Ruinen ber antifen Stadt, mo bie vielen Ueberbleibsel von Grab: malern find, ankamen. Das größte barunter foll bem Cicero er: richtet worden sein, eben an dem Ort, wo er ermordet worden. Es war schon einige Stunden Tag, als wir an bem erfreulichen Meerbusen zu Molo di Gaëta ankamen. Die Fischer mit ihrer Beute fehrten icon wieber gurud; bas machte ben Stranb fehr lebhaft. Einige trugen die Fische und Meerfrüchte in Rörben weg, die andern bereiteten die Garne schon wieder auf einen kunftigen Kang. Bon da fuhren wir nach Garigliano, wo Cavaliere Benuti graben läßt. hier verließ uns hadert — benn er eilte nach Caferta - und wir gingen, abwärts von ber Strafe, herunter an bas Meer, wo ein Frühftud für uns bereitet war, welches wohl für ein Mittags: effen gelten konnte. hier waren bie ausgegrabenen Antiken auf: gehoben, die aber jämmerlich zerschlagen find. Unter andern schönen Sachen findet fich ein Bein von einer Statue, die bem Apoll von Belvebere nicht viel nachgeben mag. Es mar' ein Glud, wenn man bas übrige bazu fände.

Wir hatten uns aus Mübigkeit etwas schlafen gelegt, und ba wir wieder erwachten, fanden wir uns in Gesellschaft einer angenehmen Familie, die in dieser Gegend wohnt, um uns ein Mittagsmahl zu geben; welche Ausmerksamkeit wir freilich herrn hadert schuldig sein mochten, der sich aber schon entsernt hatte. Es stand also wieder auß neue ein Tisch bereitet; ich aber konnte nicht essen, noch sizen bleiben, so gut auch die Gesellschaft war, sondern ging am Meer spazieren zwischen den Steinen, worunter sich sehr wunderzliche befanden, besonders vieles durch Meerinsekten durchlöchert, beren einige aussahen wie ein Schwamm.

Hirt trieb an ben Strand bes Meeres; die Ziegen kamen in das Wasser und kühlten sich ab. Nun kam auch der Schweinehirt bazu, und unter der Zeit, daß die beiden Herben sich in den Wellen ersfrischten, setzen sich beide Hirten in den Schatten und machten Musik: der Schweinehirt auf einer Flöte, der Ziegenhirt auf dem Dubelsack. Endlich ritt ein erwachsener Knabe nackend heran und ging so tief in das Wasser, so tief, daß das Pferd mit ihm schwamm. Das sah nun gar schön aus, wenn der wohlgewachsene Junge so

nah ans Ufer kam, daß man seine ganze Gestalt sah, und er sodann wieder in das tiese Meer zurückkehrte, wo man nichts weiter sah als den Kopf des schwimmenden Pferdes, ihn aber bis an die Schultern.

Um brei Uhr nachmittags fuhren wir weiter, und als wir Capua drei Meilen hinter uns gelaffen hatten — es war schon eine Stunde in der Nacht — zerbrachen wir das hinterrad unsres Wagens. Das hielt uns einige Stunden auf, um ein anderes an die Stelle zu nehmen. Da aber dieses geschehen war und wir abermals einige Meilen zurückgelegt hatten, brach die Achse. Hierüber wurden wir sehr verdrießlich; wir waren so nah bei Neapel und konnten doch unsre Freunde nicht sprechen. Endlich langten wir einige Stunden nach Mitternacht daselbst an, wo wir noch so viele Menschen auf der Straße fanden, als man in einer andern Stadt kaum um Mittag findet.

hier hab' ich nun alle unfre Freunde gefund und wohl angetroffen, die sich alle freuten, dasselbe von Ihnen zu hören. wohne bei herrn hadert im hause; vorgestern war ich mit Ritter hamilton zu Baufilippo auf seinem Lufthause. Da kann man benn freilich nichts herrlicheres auf Gottes Erbboben ichauen. Nach Tische schwammen ein Dutend Jungen in dem Meere; das war schön anzusehen. Die vielen Gruppen und Stellungen, welche fie in ihren Spielen machten! er bezahlt fie bafür, bamit er jeben Nachmittag biese Luft habe. Samilton gefällt mir außerorbentlich wohl; ich fprach vieles mit ihm, sowohl hier im Saus, als auch ba wir auf bem Meer spazieren fuhren. Es freute mich außerorbentlich, fo viel von ihm zu erfahren, und hoffe noch viel Gutes von biefem Manne. Schreiben Sie mir boch bie Namen Ihrer übrigen hiefigen Freunde, damit ich auch fie kennen lernen und grußen kann. Bald follen Sie mehreres von hier vernehmen. Grüßen Sie alle Freunde, besonders Angelika und Reiffenstein!

N.S. Ich finde es in Neapel sehr viel heißer als in Rom, nur mit dem Unterschied, daß die Luft gefünder ist und auch beständig etwas frischer Wind weht, aber die Sonne hat viel mehr Kraft; die ersten Tage war es mir fast unerträglich. Ich habe bloß von Eise und Schneewasser gelebt.

Spater, ohne Datum.

Geftern hatt' ich Sie in Reapel gewünscht: einen folden Larmen, eine solche Bolksmenge, die nur da war, um Egwaren einzukaufen, hab' ich in meinem Leben nicht gesehen; aber auch so viele biefer Efwaren fieht man nie wieber beifammen. Bon allen Sorten mar bie große Straße Tolebo fast bebedt. hier bekommt man erft eine Ibee pon einem Bolt, bas in einer fo gludlichen Gegend mohnt. mo bie Jahrszeit täglich Früchte machsen läßt. Denten Sie fich, baß heute 500 000 Menschen im Schmausen begriffen find, und bas auf Neapolitaner Art. Geftern und heute mar ich an einer Tafel, mo gefreffen ift worden, daß ich erstaunt bin; ein fündiger Ueber= fluß mar ba. Kniep faß auch babei und übernahm fich fo von allen ben ledern Speisen zu effen, daß ich fürchtete, er plate; aber ihn rührte es nicht, und er erzählte babei immer von dem Appetit, ben er auf bem Schiff und in Sizilien gehabt habe, indessen Sie für Ihr gutes Gelb teils aus Uebelbefinden, teils aus Borfat gefaftet und so gut als gehungert.

Beute ift icon alles aufgefreffen worben, mas geftern verkauft wurde, und man fagt, morgen fei die Strafe wieder fo voll, als fie gestern mar. Tolebo scheint ein Theater, wo man den Ueberfluß zeigen will. Die Butiten find alle ausgeziert mit Egwaren, bie fogar über die Strafe in Buirlanden hinüberhängen, die Bürstchen jum Teil vergolbet und mit roten Banbern gebunden; bie melichen hahnen haben alle eine rote Fahne im hintern fteden; beren find gestern breißigtausend verkauft worden; bagu rechne man bie, welche die Leute im Sause fett machen. Die Zahl ber Efel, mit Rapaunen belaben, sowie ber anbern, mit kleinen Bomeranzen belaftet, bie großen auf bem Bflafter aufgeschütteten Saufen folder Golbfrüchte erschreckten einen. Aber am schönften möchten boch bie Butifen fein, mo grune Sachen verfauft werben, und bie, wo Rofinentrauben, Feigen und Melonen aufgefest find: alles fo zierlich zur Schau geordnet, daß es Auge und Herz erfreut. Neapel ist ein Ort, wo Gott häufig feinen Segen gibt für alle Sinne.

Spater, ohne Datum.

hier haben Sie eine Zeichnung von ben Türken, die hier gesfangen liegen. Der herkules, wie es erft hieß, hat fie nicht ges

nommen, sonbern ein Schiff, welches die Korallenfischer begleitete. Die Türken sahen dieses christliche Fahrzeug und machten sich dran, um es wegzunehmen, aber sie fanden sich betrogen; denn die Christen waren stärker, und so wurden sie überwältigt und gefangen hierher geführt. Es waren dreißig Mann auf dem christlichen Schiffe, vierundzwanzig auf dem türkischen; sechs Türken blieben im Gesechte, einer ist verwundet. Von den Christen ist kein einziger geblieben, die Madonna hat sie beschützt.

Der Schiffer hat eine große Beute gemacht; er fand sehr viel Gelb und Waren, Seibenzeug und Kaffee, auch einen reichen Schmuck, welcher einer jungen Mohrin gehörte.

Es war merkwürdig, die vielen tausend Menschen zu sehen, welche Kahn an Kahn dahinfuhren, um die Gesangenen zu beschauen, besonders die Mohrin. Es sanden sich verschiedene Liebhaber, die sie kaufen wollten und viel Geld boten, aber der Kapitän will sie nicht weggeben.

Ich fuhr alle Tage hin und fand einmal den Ritter Hamilton und Miß Harte, die sehr gerührt war und weinte. Da das die Mohrin sah, sing sie auch an zu weinen; die Miß wollte sie kausen, der Kapitan aber hartnäckig sie nicht hergeben. Jeto sind sie nicht mehr hier; die Zeichnung besagt das weitere.

#### Nachtrag.

### Päpftliche Teppiche.

Die große Aufopferung, zu der ich mich entschloß, eine von dem Gipfel des Bergs dis beinahe ans Meer herabströmende Lava hinter mir zu lassen, ward mir durch den erreichten Zweck reichlich verzgolten, durch den Anblick der Teppiche, welche, am Fronleichnamstag aufgehängt, uns an Raphael, seine Schüler, seine Zeit auf das glänzendste erinnerten.

In den Niederlanden hatte das Teppichwirken mit stehendem Bettel, Hautelisse genannt, sich schon auf den höchsten Grad erhoben. Es ist mir nicht bekannt geworden, wie sich nach und nach die Fertigung der Teppiche entwickelt und gesteigert hat. In dem zwölsten Jahrhundert mag man noch die einzelnen Figuren durch 56 Stalien.

Stiderei ober auf sonst eine Weise fertig gemacht und sobann durch besonders gearbeitete Zwischenstücke zusammengesett haben. Dergleichen sinden wir noch über den Chorstühlen alter Domkirchen und hat die Arbeit etwas Aehnliches mit den bunten Fensterscheiben, welche auch zuerst aus ganz kleinen fardigen Glasstücksen ihre Bilder zusammengesett haben. Bei den Teppichen vertrat Nadel und Faden das Lot und die Zinnstäden. Alle frühen Ansänge der Kunst und Technik sind von dieser Art; wir haben kostdare chipessische Teppiche, auf gleiche Weise gefertigt, vor Augen gehabt.

Wahrscheinlich burch orientalische Muster veranlaßt, hatte man in ben handels: und prachtreichen Niederlanden zu Anfang des sechzehnten Jahrhunderts diese kunstreichen Rechteit schon aufs höchste getrieden; dergleichen Arbeiten gingen schon wieder nach dem Orient zurück und waren gewiß auch in Rom bekannt, wahrscheinlich nach unvollkommenen, in byzantinischem Sinne gemodelten Mustern und Beichnungen. Der große und in manchem, besonders auch ästhetischem Sinn freie Geist Leo X. mochte nun auch, was er auf Wänden abgebildet sah, gleichmäßig frei und groß in seiner Umzgebung auf Teppichen erblicken, und auf seine Beranlassung fertigte Raphael die Kartone: glücklicherweise solche Gegenstände, welche Christi Bezug zu seinen Aposteln, sodann aber die Wirkungen solcher begabten Wänner nach dem Heimgange des Weisters vorstellten.

Am Fronleichnamstage nun lernte man erft die wahre Beftimmung der Teppiche kennen: hier machten sie Kolonnaden und offne Räume zu prächtigen Sälen und Wandelgängen, und zwar indem sie das Bermögen des begabtesten Mannes uns entschieden vor Augen stellen und uns das glücklichste Beispiel geben, wo Kunst und Handwerk in beiberseitiger Bollendung sich auf ihrem höchsten Bunkte lebendig begegnen.

Die Raphaelischen Kartone, wie sie bis jetzt in England verwahrt sind, bleiben noch immer die Bewunderung der Welt: einige rühren gewiß von dem Meister allein her, andere mögen nach seinen Zeichnungen, seiner Angabe, andere sogar erst, nachdem er abgeschieden war, gesertigt sein. Alles bezeugte große, übereintressende Kunstbestimmung, und die Künstler aller Nationen strömten hier zusammen, um ihren Geist zu erheben und ihre Fähigkeiten zu steigern.

Dies gibt uns Beranlaffung, über bie Tenbeng ber beutschen

Künftler zu benken, welche Hochschung und Neigung gegen seine ersten Werke hinzog und wovon schon bamals leise Spuren sich bemerken ließen.

Mit einem talentreichen, zarten Jüngling, ber im Sanften, Anmutigen, Natürlichen verweilt, fühlt man sich in jeder Kunst näher verwandt; man wagt es zwar nicht, sich mit ihm zu vergleichen, doch im stillen mit ihm zu wetteifern, von sich zu hoffen, was er geleistet hat.

Nicht mit gleichem Behagen wenden wir uns an den vollendeten Mann; denn wir ahnen die furchtbaren Bedingungen, unter welchen allein sich selbst das entschiedenste Naturell zum Letztmöglichen des Gelingens erheben kann, und wollen wir nicht verzweifeln, so müssen wir uns zurückwenden und uns mit dem Sterbenden, dem Werdenden vergleichen.

Dies ift die Ursache, warum die deutschen Künstler Neigung, Berehrung, Zutrauen zu dem Aelteren, Unvollsommenen wendeten, weil sie sich daneben auch für etwas halten konnten und sich mit der Hossinung schmeicheln durften, das in ihrer Person zu leisten, wozu dennoch eine Folge von Jahrhunderten erforderlich gewesen.

Rehren wir zu Raphaels Kartonen zurück und sprechen aus, daß sie alle männlich gebacht sind: sittlicher Ernst, ahnungsvolle Größe walten überall, und obgleich sie und da geheimnisvoll, werben sie doch benjenigen durchaus klar, welche von dem Abschiebe bes Erlösers und den wundervollen Gaben, die er seinen Jüngern hinterließ, aus den heiligen Schriften genugsam unterrichtet sind.

Nehmen wir vor allen die Beschämung und Bestrafung des Ananias vor Augen, da uns denn jederzeit der kleine, dem Marce Anton nicht unbillig zugeschriebene Kupserstich, nach einer aussührelichen Zeichnung Raphaels, die Nachbildung der Kartone von Dorigny und die Bergleichung beider hinlänglichen Dienst leisten.

Wenig Kompositionen wird man bieser an die Seite sețen können; hier ist ein großer Begriff, eine in ihrer Gigentümlichkeit höchst wichtige Handlung in ihrer vollkommensten Mannigfaltigkeit auf das klarste bargestellt.

Die Apostel, als fromme Gabe das Eigentum eines jeben in ben allgemeinen Besit bargebracht erwartend; die heranbringenden Gläubigen auf ber einen, die empfangenden Dürftigen auf der andern Seite, und in der Mitte der Defraudierende, gräßlich bestraft; eine Anordnung, deren Symmetrie aus dem Gegebenen hervorgeht und welche wieder durch die Erfordernisse des Darzustellenden nicht sowohl verborgen als belebt wird; wie ja die unerläßliche symmetrische Proportion des menschlichen Körpers erst durch mannigsfaltige Lebensdewegung eindringliches Interesse gewinnt.

Wenn nun bei Anschauung biefes Kunstwerkes ber Bemerkungen fein Ende fein murbe, fo wollen wir hier nur noch ein wichtiges Berbienst dieser Darftellung auszeichnen. Zwei mannliche Personen, welche berankommend zusammengepackte Kleibungsstücke tragen, gehören notwendig zu Ananias; aber wie will man hieraus erkennen, daß ein Teil davon guruckgeblieben und dem Gemeingut unterschlagen worden? hier werden wir aber auf eine junge hübsche Beibsperson aufmerksam gemacht, welche mit einem heitern Gesichte aus ber rechten Sand Geld in die linke gablt; und fogleich erinnern wir uns an bas eble Wort: "Die Linke foll nicht miffen, mas bie Rechte gibt," und zweifeln nicht, baß hier Saphira gemeint fei, welche bas ben Aposteln einzureichende Gelb abzählt, um noch einiges zurückzubehalten, welches ihre heiter liftige Miene anzubeuten scheint. Diefer Gedanke ift erstaunensmurbig und furchtbar, wenn man fich ihm hingibt. Bor und ber Gatte, schon verrenkt und bestraft, am Boben in gräßlicher Budung fich windend; wenig hinterwärts, bas Borgebende nicht gewahr werbend, die Gattin, ficher, argliftig finnend, bie Göttlichen ju bevorteilen, ohne Ahnung, welchem Schickfal fie entgegengeht. Ueberhaupt fteht biefes Bilb als ein ewiges Broblem vor uns ba, welches wir immer mehr bewundern, je mehr uns beffen Auflösung möglich und flar wirb. Die Vergleichung bes Marc-Antonischen Rupfers nach einer gleich großen Zeichnung Raphaels und best größern von Dorigny nach bem Karton führt uns abermals in die Tiefe ber Betrachtung, mit welcher Weisheit ein folches Talent bei einer zweiten Behandlung berfelben Komposition Beränderungen und Steigerungen zu bewirfen gewußt hat. Befennen wir gern, bag ein folches Studium uns zu ben schönften Freuden eines langen Lebens gebient hat.

## Juli.

## Borrespondenz.

Rom, ben 5. Juli 1787.

Mein jetiges Leben fieht einem Jugendtraume völlig ähnlich; wir wollen feben, ob ich bestimmt bin, ibn ju genießen ober ju erfahren, daß auch biefes, wie so vieles andre, nur eitel ift. Tischbein ift fort, fein Studium aufgeräumt, ausgestäubt und ausgewaschen, fo baß ich nun gerne brin fein mag. Wie nötig ift's, in ber jetigen Beit ein angenehmes Buhause zu haben! Die hite ift gewaltig. Morgens mit Sonnenaufgang fteh' ich auf und gehe nach ber Acqua acetofa, einem Sauerbrunnen, ungefähr eine halbe Stunde von bem Thor, an bem ich wohne, trinke bas Wasser, bas wie ein schwacher Schwalbacher schmedt, in biefem Rlima aber schon fehr wirtsam ift. Gegen acht Uhr bin ich wieder zu hause und bin fleißig auf alle Weise, wie es die Stimmung nur geben will. Ich bin recht wohl. Die hite schafft alles Mugartige weg und treibt, mas Scharfe im Rörper ift, nach ber haut, und es ift beffer, daß ein Uebel judt, als bag es reißt und zieht. Im Reichnen fahr' ich fort, Geschmad und hand zu bilben; ich habe Architektur angefangen ernftlicher zu treiben, es wird mir alles erstaunend leicht: bas heißt ber Begriff; benn die Ausübung erfordert ein Leben. Was das Beste mar: ich hatte keinen Gigenbunkel und keine Bratension; ich hatte nichts zu verlangen, als ich herkam. Und nun bringe ich nur brauf, baß mir nichts Rame, nichts Wort bleibe. Was fcon, groß, ehrwurdig gehalten wird, will ich mit eignen Augen fehn und erkennen. Ohne Nachahmung ift bies nicht möglich. Nun muß ich mich an bie Gipstöpfe feten. (Die rechte Methode wird mir von Runftlern angebeutet. Ich halte mich zusammen, mas möglich ift.) Am Unfang ber Woche konnt' ich's nicht absagen, hier und ba zu effen. Run wollen fie mich hier: und bahin haben; ich laffe es vorüber: gehen und bleibe in meiner Stille. Morit, einige Landsleute im hause, ein maderer Schweizer find mein gewöhnlicher Umgang. Bu Angelika und Rat Reiffenstein geh' ich auch: überall mit meiner nachdenklichen Art, und niemand ist, dem ich mich eröffnete. Lucchefini ift wieder hier, der alle Welt fieht und ben man fieht wie alle Welt. Sin Mann, der sein Metier recht macht, wenn ich mich nicht sehr irre. Rächstens schreib' ich dir von einigen Personen, die ich bald zu kennen hoffe.

Egmont ist in ber Arbeit, und ich hoffe, er wird geraten. Benigstens hab' ich immer unter dem Machen Symptome gehabt, die mich nicht betrogen haben. Es ist recht sonderbar, daß ich so oft bin abgehalten worden, das Stück zu endigen, und daß es nun in Rom fertig werden soll. Der erste Alt ist ins reine und zur Reife; es sind ganze Szenen im Stücke, an die ich nicht zu rühren brauche.

Ich habe über allerlei Kunft so viel Gelegenheit zu benken, daß mein Wilhelm Meister recht anschwillt. Nun sollen aber die alten Sachen voraus weg; ich din alt genug, und wenn ich noch etwas machen will, darf ich mich nicht säumen. Wie du dir leicht benken kannst, hab' ich hundert neue Dinge im Kopfe, und es kommt nicht aufs Denken, es kommt aufs Machen an: das ist ein verwünschtes Ding, die Gegenstände hinzusehen, daß sie nun einmal so und nicht anders dastehen. Ich möchte nun recht viel von der Kunst sprechen, doch ohne die Kunstwerke was will man sagen? Ich hoffe, über manche Kleinheit wegzurücken; drum gönnt mir meine Zeit, die ich hier so wunderdar und sonderdar zubringe; gönnt mir sie durch den Beisall eurer Liebe!

Ich muß diesmal schließen und wiber Willen eine leere Seite schicken. Die hitze bes Tags war groß, und gegen Abend bin ich eingeschlafen.

Rom, ben 9. Juli.

Ich will kunftig einiges die Woche über schreiben, daß nicht die hitse des Posttags oder ein anderer Zusall mich hindre, euch ein vernünftiges Wort zu sagen. Gestern hab' ich vieles gesehen und wieder gesehen; ich din vielleicht in zwölf Kirchen gewesen, wo die schönsten Altarblätter sind.

Dann war ich mit Angelika bei bem Engländer Moore, einem Landschaftsmaler, beffen Bilber meist trefflich gedacht sind. Unter andern hat er eine Sündstut gemalt, das etwas Sinziges ift. Anstatt daß andre ein offnes Meer genommen haben, das immer nur die Idee von einem weiten, aber nicht hohen Wasser gibt, hat er

ein geschloffenes hohes Bergthal vorgestellt, in welches die immer fteigenben Waffer endlich auch hereinstürzen. Man fieht an ber Form ber Felfen, daß ber Wafferstand fich ben Gipfeln nähert, und badurch, daß es hinten quervor zugeschloffen ift, die Klippen alle fteil find, macht es einen fürchterlichen Effett. Es ift gleichsam nur grau in grau gemalt: bas fcmutige, aufgewühlte Waffer, ber triefende Regen verbinden sich aufs innigste; bas Wasser fturzt und trieft von den Felsen, als wenn die ungeheuren Maffen sich auch in bem allgemeinen Elemente auflosen wollten, und die Sonne blidt wie ein trüber Mond durch den Wafferflor durch, ohne zu erleuchten, und doch ist es nicht Nacht. In der Mitte des Borber= grundes ist eine flache isolierte Felsenplatte, auf die sich einige hilflose Menschen retten in dem Augenblick, daß die Flut heran= schwillt und fie bedecken will. Das Ganze ift unglaublich aut gebacht. Das Bild ift groß. Es kann 7-8 Ruß lang und 5-6 Ruß hoch fein. Bon ben andern Bilbern, einem herrlich schönen Morgen, einer trefflichen Nacht, fag' ich gar nichts.

Drei volle Tage war Fest auf Ara coeli wegen ber Beatisikation zweier Heiligen aus bem Orben bes heiligen Franziskus. Die Dekoration ber Kirche, Musik, Alumination und Feuerwerk bes Rachts zog eine große Menge Bolks bahin. Das nah gelegene Kapitol war mit erleuchtet und die Feuerwerke auf dem Plat des Kapitols abgebrannt. Das Ganze zusammen machte sich sehr schön, obgleich es nur ein Rachspiel von St. Peter war. Die Nömerinnen zeigen sich bei dieser Gelegenheit, von ihren Männern oder Freunden begleitet, des Nachts weiß gekleibet mit einem schwarzen Gürtel und sind sich und artig. Auch ist im Korso jeht des Rachts häusiger Spaziergang und Fahrt, da man des Tags nicht aus dem Hause geht. Die Litze ist sehr leiblich und diese Tage her immer ein külses Windelen wehend. Ich halte mich in meinem kühlen Saale und bin still und vergnügt.

Ich bin fleißig; mein Egmont rudt fehr vor. Sonderbar ist's, daß sie eben jest in Bruffel die Szene spielen, wie ich sie vor zwölf Jahren aufschrieb; man wird vieles jest für Pasquill halten.

Rom, ben 16. Juli.

Es ift schon weit in der Nacht, und man merkt es nicht; benn die Straße ist voll Menschen, die singend, auf Zithern und Bioslinen spielend, mit einander wechselnd, auf und ab gehen. Die Rächte sind kühl und erquickend, die Tage nicht unleiblich heiß.

Geftern war ich mit Angelika in der Farnesina, wo die Fabel der Psyche gemalt ist. Wie oft und unter wie manchen Situationen hab' ich die bunten Kopieen dieser Bilder in meinen Zimmern mit euch angesehn! Es siel mir recht auf, da ich sie eben durch jene Kopieen saft auswendig weiß. Dieser Saal oder vielmehr Galerie ist das Schönste, was ich von Dekoration kenne, so viel auch jeht dran verdorben und restauriert ist.

Heute war Tierhete in dem Gradmal des Auguft. Dieses große, inwendig leere, oben offne, ganz runde Gebäude ift jett zu einem Kampfplatz, zu einer Ochsenhetz eingerichtet, wie eine Art Amphitheater. Es wird vier- bis fünftausend Menschen saffen können. Das Schauspiel selbst hat mich nicht sehr erbaut.

Dienstag ben 17. Juli

war ich abends bei Albacini, bem Restaurator antiker Statuen, um einen Torso zu sehen, ben sie unter ben Farnesischen Besitzungen, bie nach Neapel gehen, gefunden haben. Es ist ein Torso eines sitzenden Apolls und hat an Schönheit vielleicht nicht seinesgleichen; wenigstens kann er unter die ersten Sachen gesetzt werden, die vom Altertum übrig sind.

Ich speiste bei Graf Frieß; Abbate Casti, ber mit ihm reist, recitierte eine seiner Novellen: Der Erzbischof von Prag, die nicht sehr ehrbar, aber außerordentlich schön in Ottave rime geschrieben ist. Ich schöätzte ihn schon als den Bersasser meines beliebten Re Teodoro in Venezia. Er hat nun einen Re Teodoro in Corsica geschrieben, wovon ich den ersten Akt gelesen habe; auch ein ganz allerliebstes Werk.

Graf Frieß kauft viel und hat unter andern eine Madonna von Andrea del Sarto für 600 Zechinen gekauft. Im vergangenen März hatte Angelika schon 450 drauf geboten, hätte auch das Sanze dafür gegeben, wenn ihr attenter Gemahl nicht etwas einzuwenden gehabt hatte. Nun reut sie's beibe. Es ist ein unglaublich schön Bilb; man hat keine Ibee von so etwas, ohne es gesehen zu haben.

Und so kommt tagtäglich etwas Neues zum Borschein, was, zu bem Alten und Bleibenden gesellt, ein großes Bergnügen gewährt. Mein Auge bildet sich gut aus; mit der Zeit könnte ich Kenner werben.

Tischein beschwert sich in einem Briefe über die entsetzliche Hitse in Neapel. Hier ist sie auch stark genug. Am Dienstag soll es so heiß gewesen sein, als Fremde es nicht in Spanien und Portugal empfunden.

Egmont ift schon bis in den vierten Akt gediehen; ich hoffe, er soll euch Freude machen. In drei Wochen denke ich fertig zu sein, und ich schicke ihn gleich an Herdern ab.

Gezeichnet und illuminiert wird auch fleißig. Man kann nicht aus dem Haufe gehn, nicht die Kleinste Promenade machen, ohne die würdigsten Gegenstände zu treffen. Meine Borstellung, mein Gedächtnis füllt sich voll unendlich schöner Gegenstände.

Rom, ben 20. Juli.

Ich habe recht diese Zeit her zwei meiner Kapitalfehler, die mich mein ganzes Leben verfolgt und geveinigt haben, entbeden können. Einer ift, bag ich nie bas handwert einer Sache, bie ich treiben wollte ober follte, lernen mochte. Daher ift gefommen, bag ich mit so viel natürlicher Anlage so wenig gemacht und gethan habe. Entweder es war burch bie Kraft des Geiftes gezwungen, gelang ober miglang, wie Glud und Bufall es wollten; ober wenn ich eine Sache gut und mit Ueberlegung machen wollte, mar ich furchtsam und konnte nicht fertig werben. Der andere, nah verwandte Fehler ift, daß ich nie so viel Zeit auf eine Arbeit ober Geschäft wenden mochte, als bazu erforbert wird. Da ich bie Glück: feligkeit genieße, febr viel in furger Beit benten und tombinieren ju konnen, so ift mir eine schrittweise Ausführung nojos und un= erträglich. Run, bacht' ich, mare Beit und Stunde ba, fich zu forrigieren. Ich bin im Land ber Runfte: lagt uns bas Fach burcharbeiten, bamit wir für unser übriges Leben Ruh und Freude haben und an mas anbers gehn fonnen!

64 Stalien.

Rom ist ein herrlicher Ort bazu. Nicht allein die Gegenstände aller Art sind hier, sondern auch Menschen aller Art, denen es ernst ist, die auf den rechten Wegen gehen, mit denen man sich unterhaltend gar bequem und schleunig weiter bringen kann. Gott sei Dank, ich sange an, von andern lernen und annehmen zu können!

Und so befinde ich mich an Leib und Seele wohler als jemals! Möchtet ihr es an meinen Produktionen sehen und meine Abwesensheit preisen. Durch das, was ich mache und denke, häng' ich mit euch zusammen; übrigens din ich freilich sehr allein und muß meine Gespräche modisizieren. Doch das ist hier leichter, als irgendwo, weil man mit jedem etwas Interessau reden hat.

Mengs sagt irgendwo vom Apoll von Belvebere, daß eine Statue, die zu gleich großem Stil mehr Wahrheit des Fleisches gesellte, das Größte wäre, was der Mensch sich denken könnte. Und durch jenen Torso eines Apolls oder Bacchus, dessen ich schon gebacht, scheint sein Wunsch, seine Prophezeiung erfüllt zu sein. Mein Auge ist nicht genug gebildet, um in einer so delikaten Materie zu entscheiden; aber ich din selbst geneigt, diesen Rest für das Schönste zu halten, was ich je gesehen habe. Leider ist es nicht allein nur Torso, sondern auch die Epiderm ist an vielen Orten weggewaschen; er muß unter einer Trause gestanden haben.

Conntags ben 22. Juli

aß ich bei Angelika; es ift nun schon hergebracht, daß ich ihr Sonntagsgast bin. Borher fuhren wir nach dem Palast Barberini, den trefslichen Leonard da Binci und die Geliebte des Raphael, von ihm selbst gemalt, zu sehen. Mit Angelika ist es gar angenehm Gemälde zu betrachten, da ihr Auge sehr gebildet und ihre mechanische Kunstkenntnis so groß ist. Dabei ist sie sehr für alles Schöne, Wahre, Zarte empsindlich und unglaublich bescheiden.

Nachmittags war ich beim Chevalier d'Agincourt, einem reichen Franzosen, ber seine Zeit und sein Gelb anwendet, eine Geschichte der Kunft von ihrem Verfall bis zur Auslebung zu schreiben. Die Sammlungen, die er gemacht hat, sind höchst interessant. Man sieht, wie der Menschengeist während der trüben und dunkeln Zeit

immer geschäftig war. Wenn das Werk zusammenkömmt, wird es sehr merkwürdig sein.

Jett habe ich etwas vor, baran ich viel lerne: ich habe eine Landschaft ersunden und gezeichnet, die ein geschickter Künstler, Dies, in meiner Gegenwart koloriert; dadurch gewöhnt sich Auge und Geist immer mehr an Farbe und Harmonie. Ueberhaupt geht es gut fort; ich treibe nur wie immer zu viel. Meine größte Freude ist, daß mein Auge sich an sichern Formen bildet und sich an Gestalt und Berhältnis leicht gewöhnt und babei mein alt Gefühl für Haltung und Ganzes recht lebhaft wiederkehrt. Auf Uebung käme nun alles an.

Montag den 28. Juli

bestieg ich abends die Trajanische Säule, um des unschätzbaren Ansblicks zu genießen. Bon dort oben herab, bei untergehender Sonne, nimmt sich das Coliseum ganz herrlich auß; das Kapitol ganz nahe, der Palatin dahinter, die Stadt, die sich anschließt. Ich ging erst spät und langsam durch die Straße zurück. Sin merkwürdiger Gegenstand ist der Platz von Monte Cavallo mit dem Obelisk.

Dienstag ben 24. Juli.

Nach ber Billa Patrizzi, um die Sonne untergehen zu sehen, der frischen Luft zu genießen, meinen Geist recht mit dem Bilde der großen Stadt anzufüllen, durch die langen Linien meinen Gessichtskreis auszuweiten und zu vereinfachen, durch die vielen schönen und mannigfaltigen Gegenstände zu bereichern. Diesen Abend sah ich den Plat der Antoninischen Säule, den Palast Chigi, vom Mond erleuchtet, und die Säule, von Alter schwarz, vor dem helleren Nachthimmel mit einem weißen, glänzenden Piedestal. Und wie viel andere unzählige schöne einzelne Gegenstände trifft man auf so einer Promenade an! Aber wie viel dazu gehört, sich nur einen geringen Teil von allem diesem zuzueignen! Es gehört ein Menschenzleben dazu, ja das Leben vieler Menschen, die immer stusenweis von einander lernen.

Mittwoch ben 25. Juli.

Ich war mit bem Grafen Frieß, die Gemmensammlung bes Prinzen von Piombino zu sehen.

Freitag ben 27ften.

Uebrigens helfen mir alle Künftler, alt und jung, um mein Talentchen zuzustutzen und zu erweitern. In der Perspektive und Baukunst bin ich vorgerückt, auch in der Komposition der Landschaft. An den lebendigen Kreaturen hängt's noch, da ist ein Abgrund; doch wäre mit Ernst und Applikation hier auch weiter zu kommen.

Ich weiß nicht, ob ich ein Wort von bem Konzert sagte, bas ich zu Ende voriger Woche gab. Ich lub biejenigen Personen bazu, die mir hier manches Vergnügen verschafft haben, und ließ burch die Sänger ber komischen Oper die besten Stücke der letzten Intermezzen aufführen. Jedermann war vergnügt und zufrieden.

Nun ift mein Saal schön aufgeräumt und aufgeputt: es lebt sich bei der großen Wärme aufs angenehmste darin. Wir haben einen trüben, einen Regentag, ein Donnerwetter, nun einige heitere, nicht sehr heiße Tage gehabt.

Conntag ben 29. Juli

war ich mit Angelika in bem Palaft Ronbanini. Ihr werbet euch aus meinen erften römischen Briefen einer Meduse erinnern, bie mir bamals icon fo fehr einleuchtete, jest nun aber mir die größte Freude gibt. Nur einen Begriff ju haben, bag fo etwas in ber Welt ift, daß so etwas zu machen möglich war, macht einen zum boppelten Menschen. Wie gern sagt' ich etwas brüber, wenn nicht alles, was man über so ein Werk fagen kann, leerer Windhauch ware. Die Runft ift beshalb ba, bag man fie febe, nicht bavon spreche, als höchstens in ihrer Gegenwart. Wie schäme ich mich alles Kunftgeschmätes, in bas ich ehemals einstimmte. Wenn es möglich ift, einen guten Gipsabguß von biefer Mebuse zu haben, so bring' ich ihn mit, boch fie mußte neu geformt werden. Es find einige hier zu Raufe, die ich nicht möchte; benn fie verberben mehr die 3dee, als daß fie uns den Begriff gaben und erhielten. Besonders ist der Mund unaussprechlich und unnachahmlich groß.

Montag ben 30.

blieb ich ben ganzen Tag zu Haufe und war fleißig. Egmont ruckt zum Ende; ber vierte Att ift so gut wie fertig. Sobald er abge= fcrieben ift, fcict' ich ihn mit ber reitenden Boft. Welche Freude wird mir's fein, von euch zu hören, bag ihr biefer Produktion einigen Beifall gebt! Ich fühle mich recht jung wieber, ba ich bas Stud ichreibe; möchte es auch auf ben Lefer einen frifchen Ginbrud machen. Abends mar ein kleiner Ball in bem Garten hinter bem Saufe, wozu wir auch eingelaben wurden. Ungeachtet jest feine Sahrszeit bes Tanzes ist, so war man boch ganz lustig. Die italieni: ichen Mäuschen haben ihre Gigentumlichkeiten: por gehn Sahren hätten einige passieren können, nun ist biese Aber vertrocknet, und es gab mir diese kleine Feierlichkeit kaum so viel Interesse, um fie bis and Ende auszuhalten. Die Mondnächte find ganz unglaublich schön, ber Aufgang, eh sich ber Mond burch bie Dunfte heraufgearbeitet hat, ganz gelb und warm, come il sole d'Inghilterra, die übrige Nacht klar und freundlich. Gin kühler Wind, und alles fängt an zu leben. Bis gegen Morgen find immer Partieen auf ber Straße, die fingen und spielen; man hört manchmal Duette, so schön und schöner als in einer Oper ober Konzert.

#### Dienstag ben 31. Juli

wurden einige Mondscheine aufs Papier gebracht, dann sonst allerlei gute Känst getrieben. Abends ging ich mit einem Landsmann spazieren, und wir stritten über den Borzug von Michel Angelo und Raphael; ich hielt die Partie des ersten, er des andern, und wir schlossen zulet mit einem gemeinschaftlichen Lob auf Leonard da Binci. Wie glücklich bin ich, daß nun alle diese Namen aufpören, Namen zu sein, und lebendige Begriffe des Wertes dieser tresslichen Menschen nach und nach vollständig werden.

Nachts in die komische Oper. Ein neues Intermezz, L'Impresario in angustie, ist ganz fürtrefslich und wird uns manche Nacht unterhalten, so heiß es auch im Schauspiele sein mag. Ein Quintett, da der Poëta sein Stück vorliest, der Impresar und die prima donna auf der einen Seite ihm Beisall geben, der Komponist und die seconda donna auf der andern ihn tadeln, worüber sie zulezt

in einen allgemeisten Streit geraten, ift gar glücklich. Die als Frauenzimmer verkleibeten Kastraten machen ihre Rollen immer besser und gesallen immer mehr. Wirklich für eine kleine Sommertruppe, die sich nur so zusammengesunden hat, ist sie recht artig. Sie spielen mit einer großen Natürlichseit und gutem Humor. Von der Ditze stehen die armen Teusel erbärmlich aus.

### Bericht.

Juli.

Ilm nachstehendes, welches ich nunmehr einzuführen gebenke, schicklicherweise vorzubereiten, halte für nötig, einige Stellen aus dem vorigen Bande, welche dort, im Lauf der Ereigniffe, der Aufmerksamkeit möchten entgangen sein, hier einzuschalten und die mir so wichtige Angelegenheit den Freunden der Naturwiffenschaft das durch abermals zu empsehlen.

### Palermo, Dienstag ben 17. April 1787.

Es ift ein wahres Unglück, wenn man von vielerlei Geistern versolgt und versucht wird! Heute früh ging ich mit dem festen, ruhigen Borsak, meine dichterischen Träume fortzuseken, nach dem öffentlichen Garten; allein eh ich mich's versah, erhaschte mich ein anderes Gespenst, das mir schon dieser Tage nachgeschlichen. Die vielen Pssanzen, die ich sonst nur in Kübeln und Töpsen, ja die größte Zeit des Jahres nur hinter Glassenstern zu sehen gewohnt war, stehen hier froh und frisch unter freiem Himmel, und indem sie ihre Bestimmung vollkommen erfüllen, werden sie uns deutlicher. Im Angesicht so vielersei neuen und erneuten Gebildes siel mir die alte Grille wieder ein, ob ich nicht unter dieser Schar die Urpssanze entbecken könnte. Eine solche muß es denn doch geben: woran würde ich sonst erkennen, daß dieses oder jenes Gebilde eine Pssanze sei, wenn sie nicht alse nach ein em Muster gebildet wären?

Ich bemühte mich, zu untersuchen, worin benn bie vielen abweichenben Gestalten von einander unterschieden seien. Und ich sand sie immer mehr ähnlich als verschieden, und wollte ich meine botanische Terminologie andringen, so ging das wohl, aber es fruchtete nicht, es machte mich unruhig, ohne daß es mir weiter half. Gestört war mein guter poetischer Borsatz; der Garten des Alcinous war verschwunden, ein Weltgarten hatte sich aufgethan. Warum sind wir Neueren doch so zerstreut; warum gereizt zu Forderungen, die wir nicht erreichen noch erfüllen können!

Reapel, ben 17. Mai 1787.

Ferner muß ich bir vertrauen, daß ich dem Geheimnis der Pflanzenzeugung und Drganisation ganz nahe bin und daß es das Sinsachste ist, was nur gedacht werden kann. Unter diesem Himmel kann man die schönften Beobachtungen machen. Den Hauptpunkt, wo der Keim steckt, habe ich ganz klar und zweisellos gefunden; alles übrige seh' ich schon im ganzen, und nur noch einige Kunkte müssen bestimmter werden. Die Urpflanze wird das wunderlichste Geschöpf von der Welt, um welches mich die Natur selbst beneiden soll. Mit diesem Modell und dem Schlüssel dazu kann man alsdann noch Pflanzen ins Unendliche ersinden, die konsequent sein müssen, das heißt, die, wenn sie auch nicht ersistieren, doch existieren könnten und nicht etwa malerische oder dichterische Schatten und Scheine sind, sondern eine innerliche Wahrheit und Notwendigkeit haben. Dasseselbe Gesetz wird sich aus alles übrige Lebendige anwenden lassen

So viel aber sei hier, ferneres Verständnis vorzubereiten, kurzlich ausgesprochen: Es war mir nämlich aufgegangen, daß in demjenigen Organ der Pflanze, welches wir als Blatt gewöhnlich anzusprechen pflegen, der wahre Proteus verborgen liege, der sich in allen Gestaltungen versteden und offenbaren könne. Borwärts und rückwärts ist die Pflanze immer nur Blatt, mit dem künftigen Keime so unzertrennlich vereint, daß man eins ohne das andere nicht denken dars. Sinen solchen Begriff zu fassen, zu ertragen, ihn in der Natur auszusinden, ist eine Ausgabe, die uns in einen peinlich süßen Zustand versetzt.

### Storende Naturbetrachtungen.

Wer an sich ersahren hat, was ein reichhaltiger Gebanke heißen will, er sei nun aus uns selbst entsprungen ober von andern mitzgeteilt und eingeimpst, wird gestehen, was dadurch sür eine leidenzschaftliche Bewegung in unserm Geiste hervorgebracht werde, wie wir uns begeistert fühlen, indem wir alles daszenige in Gesamtheit vorausahnen, was in der Folge sich mehr und mehr entwickeln, wozu das Entwickelte weiter sühren soll. Dieses bedenkend, wird man mir zugestehen, daß ich von einem solchen Gewahrwerden wie von einer Leidenschaft eingenommen und getrieben worden und, wo nicht ausschließlich, doch durch alles übrige Leben hindurch mich damit beschäftigen müssen.

So sehr nun auch diese Reigung mich innerlichst ergriffen hatte, so war boch an kein geregeltes Studium nach meiner Rücksehr in Rom zu benken; Poesie, Kunst und Altertum, jedes forberte mich gewissermaßen ganz, und ich habe in meinem Leben nicht leicht operosere, mühsamer beschäftigte Tage zugebracht. Männern vom Fach wird es vielleicht gar zu naiv vorkommen, wenn ich erzähle, wie ich tagtäglich, in einem jeden Garten, auf Spaziergängen, kleinen Lustssahten, mich der neben mir bemerkten Pflanzen bemächtigte. Besonders bei der eintretenden Samenreise war es mir wichtig, zu beobachten, wie manche davon an das Tageslicht hervortraten. So wendete ich meine Ausmerksamkeit auf das Keimen des während seines Wachstums unförmlichen Cactus Opuntia und sah mit Verzgnügen, daß er ganz unschuldig dikotyledonisch sich in zwei zarten Blättchen enthüllte, sodann aber, bei fernerem Buchse, sich die künstige Unsorm entwicklete.

Auch mit Samenkapseln begegnete mir etwas Auffallenbes; ich hatte derselben mehrere von Acanthus mollis nach Hause getragen und in einem offenen Kästichen niedergelegt; nun geschah es in einer Racht, daß ich ein Knistern hörte und bald darauf das Umherspringen an Decke und Wände wie von kleinen Körpern. Ich erklärte mir's nicht gleich, fand aber nachher meine Schoten aufgesprungen und die Samen umher zerstreut. Die Trockne des Zimmers hatte die Reife dis zu solcher Elasticität in wenigen Tagen vollendet.

Unter ben vielen Samen, die ich auf biefe Beise beobachtete,

muß ich einiger noch erwähnen, weil sie zu meinem Anbenken kürzer ober länger in bem alten Rom sortwuchsen. Pinienkerne gingen gar merkwürdig auf: sie huben sich, wie in einem Ei eingeschlossen, warfen aber diese Haube balb ab und zeigten in einem Kreuze von grünen Nabeln schon die Anfänge ihrer künstigen Bestimmung.

Galt bas Bisherige ber Fortpflanzung burch Samen, so warb ich auf die Fortpflanzung durch Augen nicht weniger aufmerksam gemacht, und zwar durch Rat Reiffenstein, der, auf allen Spaziergängen hier und dort einen Zweig abreißend, bis zur Pedanterie behauptete, in die Erde gesteckt, müsse jeder sogleich fortwachsen. Zum entscheidenden Beweis zeigte er dergleichen Stecklinge gar wohl angeschlagen in seinem Garten. Und wie bedeutend ist nicht in der Folgezeit eine solche allgemein versuchte Bermehrung für die botanische Gärtnerei geworden, die ich ihm wohl zu erseben gewünscht hätte!

Am auffallenbsten war mir jedoch ein strauchartig in die Höhe gewachsener Relkenstock. Man kennt die gewaltige Lebens: und Bersmehrungskraft dieser Pflanze; Auge ist über Auge an ihren Zweigen gedrängt, Knoten in Knoten hineingetrichtert: dieses wird nun hier durch Dauer gesteigert und die Augen aus unerforschlicher Enge zur höchst möglichen Entwicklung getrieben, so daß selbst die vollsendete Blume wieder vier vollendete Blumen aus ihrem Busen hersvorbrachte.

Bur Ausbewahrung bieser Wundergestalt kein Mittel vor mir sehend, unternahm ich es, sie genau zu zeichnen, wobei ich immer zu mehrerer Sinsicht in den Grundbegriff der Metamorphose geslangte. Allein die Zerstreuung durch so vielerlei Obliegenheiten ward nur desto zudringlicher und mein Ausenthalt in Rom, dessen ich voraussah, immer peinlicher und belasteter.

Nachbem ich mich nun so geraume Zeit ganz im stillen gehalten und von aller höheren zerstreuenden Gesellschaft fern geblieben, begingen wir einen Fehler, der die Ausmerksamkeit des ganzen Quartiers, nicht weniger der nach neuen und seltsamen Vorfällen sich umschauenden Sozietät auf uns richtete. Die Sache verhielt sich aber also: Angelika kam nie ins Theater; wir untersuchten nicht, aus welcher Ursache, aber da wir als leidenschaftliche Bühnenfreunde

in ihrer Gegenwart bie Anmut und Gewandtheit ber Sanger, fowie die Wirksamkeit ber Musik unseres Cimarosa nicht genugsam ju rühmen wußten und nichts fehnlicher wünschten, als fie folder Genüffe teilhaftig zu machen, fo ergab fich eins aus bem anbern, baß nämlich unsere jungen Leute, besonbers Burn, ber mit ben Sängern und Musikverwandten in bem beften Bernehmen ftand, es bahin brachte, bag biefe fich in beiterer Gefinnung erboten, auch por und, ihren leibenschaftlichen Freunden und entschieden Beifall Gebenben, gelegentlich einmal in unferm Saale Musit machen und fingen zu wollen. Dergleichen Borhaben, öfters befprochen, porgeschlagen und verzögert, gelangte boch endlich nach bem Bunfche ber jungern Teilnehmer zur froblichen Wirklichkeit. Ronzertmeifter Rrang, ein geübter Biolinift, in bergoglich weimarischen Diensten, ber fich in Italien auszubilben Urlaub hatte, gab zulett burch feine unvermutete Ankunft eine balbige Entscheidung. Sein Talent legte fich auf die Wage ber Musiklustigen, und wir saben uns in ben Fall versett, Madame Angelika, ihren Gemahl, Sofrat Reiffenstein, bie herren Jenkins, Bolpato, und wem wir sonst eine Artigkeit schuldig maren, zu einem anftändigen Feste einladen zu können. Juden und Tapezier hatten ben Saal geschmudt, ber nachste Raffeewirt die Erfrischungen übernommen, und so ward ein glänzendes Ronzert aufgeführt in ber schönften Sommernacht, mo fich große Maffen von Menschen unter ben offenen Fenftern versammelten und, als maren fie im Theater gegenwärtig, bie Gefange gehörig beklatichten.

Ja, was das Auffallendste war, ein großer, mit einem Orchester von Musiksreunden besetzter Gesellschaftswagen, der soeben durch die nächtliche Stadt seine Lustrunde zu machen beliebte, hielt unter unsern Fenstern stille, und nachdem er den obern Bemühungen lebhaften Beisall geschenkt hatte, ließ sich eine wackre Baßstimme vernehmen, die eine der beliebtesten Arien eben der Oper, welche wir stückweise vortrugen, von allen Instrumenten begleitet, hinzugesellte. Wir erwiderten den vollsten Beisall, das Bolk klatschte mit drein, und jedermann versicherte, an so mancher Nachtlust, niemals aber an einer so vollkommenen, zusällig gelungenen teilgenommen zu haben.

Muf einmal nun zog unsere zwar anftändige, aber boch ftille

Wohnung bem Palaft Kondanini gegenüber die Aufmerksamkeit bes Korso auf sich. Ein reicher Milordo, hieß es, müsse da eingezogen sein, niemand aber wußte ihn unter den bekannten Persönlichkeiten zu sinden und zu entzissern. Freilich, hätte ein dergleichen Fest sollen mit darem Gelde geleistet werden, so würde dasjenige, was hier von Künstlern Künstlern zuliebe geschah und mit mäßigem Auswand zur Aussührung zu bringen war, bedeutende Kosten verzursacht haben. Wir setzten nun zwar unser voriges stilles Leben fort, konnten aber das Vorurteil von Reichtum und vornehmer Gesburt nicht mehr von uns ablehnen.

Ru einer lebhaften Geselligkeit gab sobann auch die Ankunft bes Grafen Frieß jedoch neuen Anlaß. Er hatte den Abbate Cafti bei sich, welcher durch Borlesung seiner damals noch ungebruckten galanten Erzählungen große Luft erregte; fein heiterer freier Bortrag ichien jene geiftreichen, übermäßig genialen Darftellungen vollkommen ins Leben zu bringen. Wir bedauerten nur, daß ein so gut gefinnter, reicher Runftliebhaber nicht immer von den zuverlässigften Menschen bebient merbe. Der Anfauf eines untergeschobenen geschnittenen Steines machte viel Reben und Berdruß. Er konnte fich indeffen über ben Ankauf einer schönen Statue gar wohl erfreuen, die einen Paris, nach ber Auslegung anderer einen Mithras porftellte. Das Gegenbild fteht jest im Mufeo Bio-Clementino; beibe maren jusammen in einer Sandgrube gefunden worben. Doch waren es nicht die Unterhändler in Kunftgeschäften allein, die ihm auflauerten, er hatte manches Abenteuer zu bestehen; und ba er sich überhaupt in ber heißen Jahrszeit nicht zu schonen wußte, so konnt' es nicht fehlen, daß er von mancherlei Uebeln angefallen murbe, welche die letten Tage seines Aufenthalts verbitterten. Mir aber mar es um fo schmerzlicher, als ich seiner Gefälligfeit gar manches schulbig geworben; wie ich benn auch die treffliche Gemmensammlung bes Prinzen von Biombino mit ihm zu betrachten gunftige Gelegenheit fand.

Beim Grafen Frieß fanden sich außer den Kunsthändlern auch wohl berart Litteratoren, wie sie hier in Abbé-Tracht herumwandern. Mit diesen war kein angenehmes Gespräch. Kaum hatte man von 74 Stalien.

nationaler Dichtung zu sprechen angefangen und fich über ein: und andern Punkt zu belehren gesucht, so mußte man unmittelbar und ohne weiteres die Frage vernehmen, ob man Ariost ober Tasso, welchen von beiben man für ben größten Dichter halte. Antwortete man, Gott und ber Natur fei zu banten, bag fie zwei folche vorzügliche Männer einer Nation gegönnt, beren jeber uns, nach Zeit und Umftanben, nach Lagen und Empfindungen, die herrlichften Mugenblide verlieben, und beruhigt und entzüdt - bies vernünftige Wort ließ niemand gelten. Run wurde berjenige, für ben man fich ent: schieben hatte, hoch und höher gehoben, ber andere tief und tiefer bagegen herabgesett. Die ersten Male sucht' ich bie Berteibigung bes herabgesetten zu übernehmen und seine Borzüge geltend zu machen; bies aber verfing nicht, man hatte Bartei ergriffen und blieb auf seinem Sinne. Da nun eben basselbe immer fort und fort sich wiederholte und es mir zu ernft mar, um biglektisch über bergleichen Gegenstände zu kontrovertieren, fo vermied ich ein folches Gefprach, besonders da ich merkte, daß es nur Bhrasen maren, die man, ohne eigentliches Interesse an bem Gegenstande zu finden, aussprach und behauptete.

Biel ichlimmer aber mar es, wenn Dante gur Sprache tam. Ein junger Mann von Stanbe und Geift und wirklichem Anteil an jenem außerordentlichen Manne nahm meinen Beifall und Billigung nicht jum besten auf, indem er gang unbewunden versicherte, jeder Ausländer muffe Bergicht thun auf bas Berftandnis eines fo außerordentlichen Geiftes, bem ja felbst die Staliener nicht in allem folgen könnten. Nach einigen Sin- und Wiberreben verbroß es mich benn boch zulest, und ich fagte, ich muffe bekennen, bag ich geneigt sei, seinen Neußerungen Beifall zu geben; benn ich habe nie begreifen können, wie man sich mit biefen Gebichten beschäftigen moge. Mir tomme bie Solle gang abscheulich vor, bas Fegefeuer zweibeutig und bas Paradies langweilig; womit er fehr zufrieben war, indem er daraus ein Argument für seine Behauptung zog: bies eben beweise, daß ich nicht die Tiefe und Sobe biefer Gebichte jum Verftändnis bringen konne. Wir schieben als die besten Freunde; er versprach mir sogar, einige schwere Stellen, über bie er lange nachgebacht und über beren Sinn er endlich mit fich einig geworben fei, mitzuteilen und zu erflären.

Leiber war die Unterhaltung mit Künstlern und Kunstfreunden nicht erbaulicher. Man verzieh jedoch endlich andern den Fehler, den man an sich bekennen mußte. Bald war es Raphael, bald Michel Ungelo, dem man den Borzug gab, woraus denn am Schluß nur hervorging, der Mensch sei ein so beschränktes Wesen, daß, wenn sein Geist sich auch dem Großen geöffnet habe, er doch niemals die Großheiten verschiedener Art ebenmäßig zu würdigen und anzuerkennen Kähigkeit erlange.

Wenn wir Tischbeins Gegenwart und Sinfluß vermißten, so hielt er uns dagegen durch sehr lebendige Briefe möglichst schalos. Außer manchen geistreich aufgefaßten wunderlichen Borfällen und genialen Ansichten erfuhren wir das Rähere durch Zeichnung und Stizze von einem Gemälde, mit welchem er sich daselbst hervorthat. In halben Figuwen sah man darauf Oresten, wie er am Opferaltar von Iphigenien erkannt wird und die ihn disher versolgenden Furien soeden entweichen. Iphigenie war das wohlgetrossene Wildnis der Lady Hamilton, welche damals auf dem höchsten Gipsel der Schönheit und des Ansehens glänzte. Auch eine der Furien war durch die Aehnlichseit mit ihr veredelt, wie sie denn überhaupt als Typus für alle Heroinen, Musen und Halbgöttinnen gelten mußte. Sin Künstler, der dergleichen vermochte, war in dem bedeutenden geselligen Kreise eines Ritter Hamilton sehr wohl aufgenommen.

# Auguft.

# Borrespondeng.

Den 1. Auguft 1787.

Den ganzen Tag fleißig und ftill wegen der hitse. Meine beste Freude bei der großen Wärme ist die Ueberzeugung, daß ihr auch einen guten Sommer in Deutschland haben werdet. hier das heu einführen zu sehen, ist die größte Lust, da es in dieser Zeit gar nicht regnet und so der Feldbau nach Willfür behandelt werden kann, wenn sie nur Feldbau hätten.

Abends ward in der Tiber gebadet, in wohlangelegten sichern

Babhäuschen; dann auf Trinità de' Monti spaziert und frische Luft im Mondschein genossen. Die Mondscheine sind hier, wie man sich sie denkt oder fabelt.

Der vierte Att von Egmont ist fertig; im nächsten Brief hoff' ich bir ben Schluß bes Studes anzukundigen.

Ohne Datum.

Bei meiner Rüdreise burch bie Schweiz werbe ich auf ben Magnetismus achten. Die Sache ist weber ganz leer, noch ganz Betrug. Nur die Menschen, die sich bisher damit abgegeben, sind mir verdächtig. Marktschreier, große Herren und Propheten, lauter Wenschen, die gerne viel mit wenigem thun, gerne obenan sind 2c.

Wir haben die famose Herenepoche in der Geschichte, die mir psyclogisch noch lange nicht erklärt ist; diese hat mich ausmerksam und mir alles Wunderbare verdächtig gemacht.

Wie mir die Hegen beim Magnetismus einfallen, ist eine etwas weite Ideenassociation, die ich auf diesem Blättchen nicht außeführen kann.

Geftern nach Sonnenuntergang — man mag früher wegen ber Hite nicht ausgehn — war ich in der Rilla Borghese. Wie hab' ich dich zu mir gewünscht! Gleich vier herrliche Tableaus habe ich gefunden, die man nur abschreiben dürfte, wenn man's könnte. Ich muß in der Landschaft und im Zeichnen überhaupt fortrücken, es kofte, was es wolle. Auf eben dem Spaziergange machte ich Anstalten, Egmont zu endigen. Wenn ich dran komme, geht es geschwind. Lebe wohl und gedenke mein!

Rom, ben 11. Auguft 1787.

Ich bleibe noch bis kunftige Oftern in Italien. Ich kann jetzt nicht aus der Lehre laufen. Wenn ich aushalte, komme ich gewiß so weit, daß ich meinen Freunden mit mir Freude machen kann. Ihr sollt immer Briefe von mir haben; meine Schriften kommen nach und nach: so habt ihr den Begriff von mir als eines abwesend Lebenden, da ihr mich so oft als einen gegenwärtig Toten bes bauert habt.

Egmont ift fertig und wird zu Ende bieses Monats abgehen können. Alsbann erwarte ich mit Schmerzen euer Urteil.

Rein Tag vergeht, daß ich nicht in Kenntnis und Ausübung der Kunft zunehme. Wie eine Flasche sich leicht füllt, die man oben offen unter das Wasser stößt, so kann man hier leicht sich ausstüllen, wenn man empfänglich und bereitet ist; es drängt das Kunstelement von allen Seiten zu.

Den guten Sommer, ben ihr habt, konnte ich hier voraussagen. Wir haben ganz gleichen, reinen himmel und am hohen Tag entssetzliche hitze, ber ich in meinem kühlen Saale ziemlich entgehe. September und Oktober will ich auf bem Lande zubringen und nach ber Natur zeichnen. Bielleicht geh' ich wieder nach Neapel, um hackerts Unterricht zu genießen. Er hat mich in vierzehn Tagen, die ich mit ihm auf dem Lande war, weiter gebracht, als ich in Jahren für mich würde vorgerückt sein. Noch schiede ich dir nichts und halte ein Dutend kleine Skizzchen zurück, um dir auf einmal etwas Gutes zu senden.

Diese Boche ist still und sleißig hingegangen. Besonders hab' ich in der Perspektive manches gelernt. Verschaffeldt, ein Sohn des Mannheimer Direktors, hat diese Lehre recht durchgedacht und teilt mir seine Kunststücke mit. Auch sind einige Mondscheine aufs Brett gekommen und ausgetuscht worden, nebst einigen andern Joeen, die sakt au toll sind, als daß man sie mitteilen sollte. [Bgl. S. 226.]

Ich habe der Herzogin einen langen Brief geschrieben und ihr geraten, die Reise nach Italien noch ein Jahr zu verschieben. Geht sie im Oktober, so kommt sie gerade zur Zeit in dies schone Land, wenn sich das Wetter umkehrt, und sie hat einen bösen Spaß. Folgt sie mir in diesem und andrem, so kann sie Freude haben, wenn das Glück gut ist. Ich gönne ihr herzlich diese Reise.

Es ift sowohl für mich als für andere gesorgt, und die Zukunft wollen wir geruhig erwarten. Niemand kann sich umprägen und niemand seinem Schicksale entgehn. Aus eben diesem Briefe wirst du meinen Plan sehn und ihn hoffentlich billigen. Ich wieders hole hier nichts. [18gl. S. 226.]

3ch werde oft ichreiben und ben Winter burch immer im Geifte

unter euch sein. Taffo kommt nach bem neuen Jahre. Faust soll auf seinem Mantel als Kurier meine Ankunft melben. Ich habe alsbann eine Hauptepoche zurückgelegt, rein geendigt und kann wieder anfangen und eingreifen, wo es nötig ift. Ich süh sühle mir einen leichtern Sinn und bin fast ein andrer Mensch als vorm Jahr.

Ich lebe in Reichtum und Ueberfluß alles beffen, was mir eigens lieb und wert ist, und habe erst biese paar Monate meine Zeit hier recht genossen. Denn es legt sich nun aus einander, und die Kunst wird mir wie eine zweite Ratur, die, gleich der Minerva aus dem Haupte Jupiters, so aus dem Haupte der größten Menschen geboren worden. Davon sollt ihr in der Folge tagelang, wohl jahrelang unterhalten werden.

Ich wünsche euch allen einen guten September. Am Ende Augusts, wo alle unsre Geburtstage zusammentressen, will ich eurer sleißig gebenken. Wie die hitse abnimmt, geh' ich aufs Land, dort zu zeichnen; indes thu' ich, was in der Stube zu thun ist, und muß oft pausieren. [18gl. S. 226.] Abends besonders muß man sich vor Ertältung in acht nehmen.

Rom, ben 18. Auguft 1787.

Diese Woche hab' ich einigermaßen von meiner nordischen Gesschäftigkeit nachlassen mussen; die ersten Tage waren gar zu heiß. Ich habe also nicht so viel gethan, als ich wünschte. Nun haben wir seit zwei Tagen die schönste Tramontane und eine gar freie Luft. September und Oktober mussen ein paar himmlische Monate werden.

Geftern fuhr ich vor Sonnenaufgang nach Acqua acetosa; es ift wirklich zum Närrischwerben, wenn man die Klarheit, die Mannigsfaltigkeit, duftige Durchsichtigkeit und himmlische Färbung der Landsschaft, besonders der Fernen, ansieht.

Morit studiert jett die Antiquitäten und wird sie zum Gebrauch ber Jugend und zum Gebrauch eines jeden Denkenden vermenschlichen und von allem Büchermoder und Schulstaub reinigen. Er hat eine gar glückliche, richtige Art, die Sachen anzusehn; ich hoffe, daß er sich auch Zeit nehmen wird, gründlich zu sein. Wir gehen des Abends spazieren, und er erzählt mir, welchen Teil er des Tags durchgebacht, was er in den Autoren gelesen; und so füllt sich auch diese

Lücke aus, die ich bei meinen übrigen Beschäftigungen lassen müßte und nur spät und mit Nühe nachholen könnte. Ich sehe indes Gebäude, Straßen, Gegend, Monumente an, und wenn ich abends nach Hause komme, wird ein Bild, das mir besonders aufgefallen, unterm Plaudern aufs Papier gescherzt. Ich lege dir eine solche Stizze von gestern abend bei. Es ist die ungefähre Idee, wenn man von hinten das Kapitol herauskommt.

Mit der guten Angelika war ich Sonntags, die Gemälbe bes Brinzen Albobrandini, besonders einen trefflichen Leonard ba Binci, ju feben. Sie ift nicht glücklich, wie fie es ju fein verdiente, bei bem wirklich großen Talent und bei bem Bermögen, bas fich täglich mehrt. Sie ift mube, auf ben Rauf zu malen, und boch findet ihr alter Gatte es gar ju icon, bag fo ichmeres Gelb für oft leichte Arbeit einkommt. Sie möchte nun, fich felbst zur Freude, mit mehr Muße, Sorafalt und Studium arbeiten und könnte es. Sie haben keine Kinder, können ihre Intereffen nicht verzehren, und fie verbient täglich auch mit mäßiger Arbeit noch genug hinzu. Das ift nun aber nicht und wird nicht. Sie fpricht fehr aufrichtig mit mir; ich hab' ihr meine Meinung gefagt, hab' ihr meinen Rat gegeben und muntre fie auf, wenn ich bei ihr bin. Man rebe von Mangel und Unglud, wenn bie, welche genug befiten, es nicht brauchen und genießen können! Sie hat ein unglaubliches und als Weib wirklich ungeheures Talent. Man muß feben und schäten, mas fie macht, nicht bas, mas fie gurudlagt. Wie vieler Runftler Arbeiten halten Stich, wenn man rechnen will, mas fehlt!

Und so, meine Lieben, wird mir Kom, das römische Wesen, Kunst und Künstler immer bekannter, und ich sehe die Berhältnisse ein; sie werden mir nah und natürlich, durchs Mitseben und Hinzund Herwandeln. Jeder bloße Besuch gibt salsche Begriffe. Sie möchten mich auch hier aus meiner Stille und Ordnung bringen und in die Welt ziehen; ich wahre mich, so gut ich kann — verspreche, verzögre, weiche aus, verspreche wieder und spiele den Italiener mit den Italienern. Der Kardinal: Staatssetretär Buoncompagni hat mir es gar zu nahe legen lassen; ich werde aber ausweichen, die sich halb September auß Land gehe. Ich scheue mich vor den Herren und Damen wie vor einer bösen Krankheit; es wird mir schon web, wenn ich sie sahren sehe.

Rom, ben 23. Auguft 1787.

Euren lieben Brief Nr. 24 erhielt ich vorgestern, eben als ich nach bem Batikan ging, und habe ihn unterwegs und in ber Sixti= nischen Rapelle aber: und abermals gelesen, so oft ich ausruhte von bem Sehen und Aufmerken. Ich fann euch nicht ausbruden, wie fehr ich euch zu mir gewünscht habe, bamit ihr nur einen Begriff hättet, was ein einziger und ganzer Mensch-machen und ausrichten kann; ohne die Sixtinische Kapelle gesehen zu haben, kann man sich feinen anschauenden Begriff machen, mas ein Mensch vermag. Dan hört und lieft von viel großen und braven Leuten, aber hier hat man es noch ganz lebendig über bem Haupte, vor ben Augen. 3ch habe mich viel mit euch unterhalten und wollte, es ftunde alles auf bem Blatte. Ihr wollt von mir wiffen! Wie vieles konnt' ich fagen! benn ich bin wirklich umgeboren und erneuert und ausgefüllt. Ich fühle, daß sich die Summe meiner Rrafte zusammenschließt, und hoffe noch etwas zu thun. Ueber Landschaft und Architektur habe ich biefe Reit ber ernstlich nachgebacht, auch einiges versucht und sehe nun, wo es bamit hinaus will, auch wie weit es ju bringen mare.

Nun hat mich zulett bas A und O aller uns bekannten Dinge, bie menschliche Figur, angefaßt, und ich sie, und ich sage: Herr, ich sasse dies die nicht, du segnest mich benn, und sollt' ich mich sahm ringen. Mit bem Zeichnen geht es gar nicht, und ich habe also mich zum Modellieren entschlossen, und das scheint rücken zu wollen. Wenigstens bin ich auf einen Gedanken gekommen, der mir vieles erseichtert. Es wäre zu weitläusig, es zu detaillieren, und es ist besser, zu thun als zu reden. Genug, es läust darauf hinaus, daß mich nun mein hartnäckig Studium der Natur, meine Sorgsalt, mit der ich in der komparierenden Anatonie zu Werke gegangen bin, nunmehr in den Stand sehen, in der Natur und den Antiken manches im ganzen zu sehen, was den Künstlern im einzelnen aufzusuchen schwer wird und das sie, wenn sie es endlich erlangen, nur sich bestihen und andern nicht mitteilen können.

Ich habe alle meine physiognomischen Kunststüdchen, bie ich aus Bik auf den Propheten in den Winkel geworfen, wieder hervorgesucht, und sie kommen mir gut zu Passe. Ein Herkuleskopf ist angesangen; wenn dieser glückt, wollen wir weiter gehen. So entfernt bin ich jetzt von der Welt und allen weltlichen Dingen; es kommt mir recht wunderbar vor, wenn ich eine Zeitung lese. Die Gestalt dieser Welt vergeht; ich möchte mich nur mit dem beschäftigen, was bleibende Verhältnisse sind, und so nach der Lehre des \*\*\* meinem Geiste erst die Ewigkeit verschaffen.

Geftern sah ich bei Ch. von Worthley, ber eine Reise nach Griechenland, Aegypten 2c. gemacht hat, viele Zeichnungen. Was mich am meisten interessierte, waren Zeichnungen nach Basreliefs, welche im Fries des Tempels der Minerva zu Athen sind, Arbeiten des Phibias. Man kann sich nichts Schöneres denken als die wenigen einsachen Figuren. Uebrigens war wenig Reizendes an den vielen gezeichneten Gegenständen; die Gegenden waren nicht glücklich, die Architektur besser.

Lebe wohl für heute! Es wird meine Büste gemacht; und das hat mir drei Morgen dieser Woche genommen.

Den 28. Auguft 1787.

Mir ist biese Tage manches Gute begegnet, und heute zum Feste kam mir Herbers Büchlein voll würdiger Gottesgebanken. Es war mir tröstlich und erquicklich, sie in diesem Babel, der Mutter so vieles Betrugs und Jrrtums, so rein und schön zu lesen und zu benken, daß doch jetzt die Zeit ist, wo sich solche Gesinnungen, solche Denkarten verbreiten können und dürsen. Ich werde das Büchlein in meiner Einsamkeit noch oft lesen und beherzigen, auch Anmerkungen dazu machen, welche Anlaß zu künftigen Unterredungen geben können.

Ich habe biese Tage immer weiter um mich gegriffen in Betrachtung der Kunst und übersehe nun sast das ganze Pensum, das mir zu absolvieren bleibt; und wenn es absolviert ist, ist noch nichts gethan. Bielleicht gibt's andern Anlaß, dasjenige leichter und besser zu thun, wozu Talent und Geschick bestimmt.

Die französische Akademie hat ihre Arbeiten ausgestellt; es sind interessante Sachen brunter. Pindar, der die Götter um ein glückliches Ende bittet, fällt in die Arme eines Knaben, den er sehr liebt, und stirbt. Es ist viel Verdienst in dem Bilbe. Ein Architekt hat eine gar artige Idee ausgesührt: er hat das jetzige Rom von

einer Seite gezeichnet, wo ch fich mit allen seinen Teilen gut außnimmt. Dann hat er auf einem andern Blatte bas alte Rom vorgestellt, als wenn man es aus bemfelben Standpunkt sähe. Die Orte, wo die alten Monumente gestanden, weiß man, ihre Form auch meistens, von vielen stehen noch die Ruinen. Run hat er alles Reue weggethan und das Alte wieder hergestellt, wie es etwa zu Zeiten Diocletians ausgesehen haben mag, und mit eben so viel Geschmad als Studium und allerliebst gefärbt.

Bas ich thun kann, thu' ich und häufe so viel von allen diesen Begriffen und Talenten auf mich, als ich schleppen kann, und bringe auf diese Weise doch das Reellste mit.

Hab' ich dir schon gesagt, daß Trippel meine Büste arbeitet? Der Fürst von Walded hat sie bei ihm bestellt. Er ist schon meist sertig, und es macht ein gutes Ganze. Sie ist in einem sehr soliden Stil gearbeitet. Wenn das Modell fertig ist, wird er eine Gipssform darüber machen und dann gleich den Marmor ansangen, welchen er dann zulett nach dem Leben auszuarbeiten wünscht; denn was sich in dieser Materie thun läßt, kann man in keiner andern erreichen.

Angelika malt jeht ein Bild, das sehr glücken wird: die Mutter ber Gracchen, wie sie einer Freundin, welche ihre Juwelen außtramte, ihre Kinder als die besten Schähe zeigt. Es ist eine natürzliche und sehr glückliche Komposition.

Wie schön ift es, zu säen, damit geerntet werde! Ich habe hier durchaus verschwiegen, daß heute mein Geburtstag sei, und dachte beim Aufstehen: Sollte mir denn von Hause nichts zur Feier kommen? Und siehe, da wird mir euer Paket gebracht, das mich unsäglich erfreut. Gleich setze ich mich hin, es zu lesen, und bin nun zu Ende und schreibe gleich meinen herzlichsten Dank nieder.

Nun möchte ich benn erst bei euch sein, da sollte es an ein Gespräch gehen zu Ausführung einiger angedeuteten Punkte. Genug, das wird uns auch werden, und ich danke herzlich, daß eine Säule gesett ist, von welcher an wir nun unfre Reilen zählen können. Ich wandle starken Schrittes in den Gesilden der Ratur und Kunst herum und werde dir mit Freuden von da aus entgegenkommen.

Ich habe es heute, nach Empfang beines Briefes, noch einmal burchgebacht und muß darauf beharren: mein Kunststudium, mein Autorwesen, alles fordert noch diese Zeit. In der Kunst muß ich es so weit bringen, daß alles anschauende Kenntnis werde, nichts Tradition und Rame bleibe, und ich zwing' es in diesem halben Jahre; auch ist es nirgends als in Rom zu zwingen. Meine Sächelchen — benn sie kommen mir sehr im Diminutiv vor — muß ich wenigstens mit Sammlung und Freudigkeit enden.

Dann zieht mich alles nach dem Baterlande zurück. Und wenn ich auch ein isoliertes, privates Leben führen sollte, habe ich so viel nachzuholen und zu vereinigen, daß ich für zehn Jahre keine Ruhe sehe.

In der Naturgeschichte bring' ich dir Sachen mit, die du nicht erwartest. Ich glaube dem Wie der Organisation sehr nahe zu rücken. Du sollst diese Manisestationen — nicht Fulgurationen — unsres Gottes mit Freuden beschauen und mich belehren, wer in der alten und neuen Zeit daßselbe gefunden, gedacht, es von eben der Seite oder aus einem wenig abweichenden Standpunkte betrachtet.

## Bericht.

### Auguft.

Bu Anfang bieses Monats reifte bei mir ber Borsat, noch ben nächsten Winter in Rom zu bleiben; Gefühl und Einsicht, daß ich aus diesem Zustande noch völlig unreif mich entsernen, auch daß ich nirgends solchen Raum und solche Ruhe für den Abschluß meiner Werke sinden würde, bestimmten mich endlich; und nun, als ich solches nach Hause gemeldet hatte, begann ein Zeitraum neuer Art.

Die große Hitz, welche sich nach und nach steigerte und einer allzu raschen Thätigkeit Ziel und Maß gab, machte solche Räume angenehm und wünschenswert, wo man seine Zeit nützlich in Ruh und Kühlung zubringen konnte. Die Sixtinische Kapelle gab hiezu die schönste Gelegenheit. Gerade zu dieser Zeit hatte Michel Angelo aufs neue die Berehrung der Künstler gewonnen; neben seinen übrigen großen Sigenschaften sollt' er sogar auch im Kolorit nicht übertrossen worden sein, und es wurde Mode, zu streiten, ob er oder Raphael mehr Genie gehabt. Die Transssiguration des letzteren wurde mitunter sehr strenge getadelt und die Disputa das beste seiner Werke genannt; wodurch sich denn schon die später aufgekommene Borliebe für Werke der alten Schule ankündigte, welche

ber stille Beobachter nur für ein Symptom halber und unfreier Talente betrachten und sich niemals bamit befreunden konnte.

Es ift so schwer, ein großes Talent zu fassen, geschweige benn zwei zugleich. Wir erleichtern und bieses durch Parteilickeit; beschalb benn die Schätzung von Künstlern und Schriftsellern immer schwankt und einer oder der andere immer ausschließlich den Tag beherrscht. Mich konnten dergleichen Streitigkeiten nicht irre machen, da ich sie auf sich beruhen ließ und mich mit unmittelbarer Betrachtung alles Werten und Würdigen beschäftigte. Diese Borliebe sür den großen Florentiner teilte sich von den Künstlern gar dalb auch den Ließlagen mit, da denn auch gerade zu jener Zeit Bury und Lips Aquarellkopieen in der Siztinischen Kapelle für den Grasen Frieß zu sertigen hatten. Der Kustode ward gut bezahlt; er ließ uns durch die hinterthür neben dem Altar hinein, und wir hauseten darin nach Belieben. Es sehlte nicht an einiger Nahrung, und ich erinnere mich, ermüdet von großer Tageshitze, auf dem päpstlichen Stuhle einem Mittagsschaf nachgegeben zu haben.

Sorgfältige Durchzeichnungen der unteren Köpfe und Figuren bes Altarbildes, die man mit der Leiter erreichen konnte, wurden gefertigt, erst mit weißer Kreide auf schwarze Florrahmen, dann mit Rötel auf große Papierbogen durchgezeichnet.

Shnermaßen ward benn auch, indem man sich nach dem Neltern hinwendete, Leonard da Binci berühmt, dessen hochgeschätzes Bild, Christus unter den Pharisäern, in der Galerie Aldobrandini ich mit Angelika besuchte. Es war herkömmlich geworden, daß sie Sonntag um Mittag mit ihrem Gemahl und Rat Reissenstein dei mir vorzsuhr und wir sodann mit möglichster Gemütsruhe uns durch eine Backosenhitze in irgend eine Sammlung begaben, dort einige Stunzben verweilten und sodann zu einer wohlbesetzen Mittagstassel bei ihr einkehrten. Es war vorzüglich belehrend, mit diesen drei Perssonen, deren eine jede in ihrer Art theoretisch, praktisch, ästhetisch und technisch gebildet war, sich in Gegenwart so bedeutender Kunstwerke zu besprechen.

Ritter Worthley, der aus Griechenland zurückgekommen war, ließ uns wohlwollend seine mitgebrachten Zeichnungen sehen, unter welchen die Nachbildungen der Arbeiten des Phidias im Fronton der Akropolis einen entschiedenen und unauslöschlichen Eindruck in mir

zurückließen, der um desto stärker war, als ich, durch die mächtigen Gestalten des Michel Angelo veranlaßt, dem menschlichen Körper mehr als disher Aufmerksamkeit und Studium zugewens det hatte.

Eine bebeutende Epoche jedoch in dem regjamen Kunftleben machte die Ausstellung der französischen Alademie zu Ende des Monats. Durch Davids Horatier hatte sich das Uebergewicht auf die Seite der Franzosen hingeneigt. Tischein wurde dadurch versanlaßt, seinen Heftor, der den Paris in Gegenwart der Helena auffordert, lebensgroß anzusangen. Durch Drouais, Gagneraux, Des Mares, Gauffier, St. Durs erhält sich nunmehr der Ruhm der Franzosen, und Boguet erwirbt als Landschaftmaler im Sinne Boussins einen guten Namen.

Indessen hatte Morit sich um die alte Mythologie bemüht. Er war nach Kom gekommen, um nach früherer Art durch eine Reisebeschreibung sich die Mittel einer Reise zu verschaffen. Sin Buchhändler hatte ihm Borschub geleistet; aber bei seinem Aufenthalt in Kom wurde er bald gewahr, daß ein leichtes, loses Tagebuch nicht ungestraft versaßt werden könne. Durch tagtägliche Gespräche, durch Anschauen so vieler wichtiger Kunstwerke, regte sich in ihm der Gedanke, eine Götterlehre der Alten in rein menschlichem Sinne zu schreiben und solche mit belehrenden Umrissen nach geschnittenen Steinen künstig herauszugeben. Er arbeitete sleißig daran, und unser Berein ermangelte nicht, sich mit demselben einwirkend darüber zu unterhalten.

Sine höchst angenehme, belehrende Unterhaltung, mit meinen Wünschen und Zwecken unmittelbar zusammentressend, knüpste ich mit dem Bildhauer Trippel in seiner Werkstatt an, als er meine Büste modellierte, welche er siir den Fürsten von Waldeck in Marmor ausarbeiten sollte. Gerade zum Studium der menschlichen Gestalt, und um über ihre Proportionen, als Kanon und als abweichender Charakter, aufgeksärt zu werden, war nicht wohl unter andern Bedingungen zu kommen. Dieser Augenblick ward auch doppelt interessination, daß Trippel von einem Apollokops Kenntnis erhielt, der sich in der Sammlung des Palasis Giustiniani bisher unbeachtet befunden hatte. Er hielt denselben für eins der edelsten Kunstwerke und hegte Hossfrung, ihn zu kausen, welches jedoch nicht gelang.

Diese Antike ift seitbem berühmt geworben und später an herrn von Bortalis nach Reufchatel gekommen.

Aber wie berjenige, der sich einmal zur See wagt, durch Wind und Wetter bestimmt wird, seinen Lauf bald dahin, bald dorthin zu nehmen, so erging es auch mir. Verschaffeldt eröffnete einen Kurs der Perspektive, wo wir uns des Abends versammelten und eine zahlreiche Gesellschaft auf seine Lehren horchte und sie unmittelbar ausübte. Das Aorzüglichste war dabei, daß man gerade das hinreichende und nicht zu viel lernte.

Aus dieser kontemplativ thätigen, geschäftigen Ruhe hätte man mich gerne herausgerissen. Das unglückliche Konzert war in Rom, wo das hin: und Widerreden des Tags, wie an kleinen Orten, herkömmlich ist, vielsach besprochen; man war auf mich und meine schriftstellerischen Arbeiten ausmerksam geworden; ich hatte die Iphigenie und sonstiges unter Freunden vorgelesen, worüber man sich gleichfalls besprach. Kardinal Buoncompagni verlangte, mich zu sehen, ich aber hielt sest in meiner wohlbekannten Einsiedelei, und ich konnte dies um so eher, als Rat Reissenstein sest und eigenssinnig behauptete, da ich mich durch ihn nicht habe präsentieren lassen, so könne es kein anderer thun. Dies gereichte mir sehr zum Borteil, und ich benutzte immer sein Ansehn, um mich in einmal gewählter und ausgesprochener Abgeschiedenheit zu erhalten.

# September.

# Korrespondenz.

Den 1. September 1787.

Heute, kann ich sagen, ist Egmont sertig geworden; ich habe diese Zeit her immer noch hie und da daran gearbeitet. Ich schiede ihn über Zürich; denn ich wünsche, daß Kanser Zwischenakte dazu, und was sonst von Musik nötig ist, komponieren möge. Dann wünsch' ich euch Freude daran.

Meine Kunststudien gehen sehr vorwärts, mein Prinzip paßt überall und schließt mir alles auf. Alles, was Künstler nur einzeln mühsam zusammensuchen müssen, liegt nun zusammen offen und

frei vor mir. Ich sehe jett, wie viel ich nicht weiß, und ber Weg ift affen, alles zu wissen und zu begreifen.

Moriten hat Herders Gotteslehre sehr wohl gethan; er zählt gewiß Epoche seines Lebens davon, er hat sein Gemüt dahin geneigt und war durch meinen Umgang vorbereitet; er schlug gleich wie wohl getrocknetes Holz in lichte Flammen.

Rom, ben 3. September.

Helch ein Jahr und welch eine sonderbare Spoche für mich dieser Tag, des herzogs Geburtstag und ein Geburtstag für mich zu einem neuen Leben! Wie ich dieses Jahr genutzt, kann ich jetzt weder mir noch andern berechnen; ich hosse, es wird die Zeit kommen, die schöne Stunde, da ich mit euch alles werde summieren können.

Jett gehn hier erft meine Studien an, und ich hätte Rom gar nicht gesehen, wenn ich früher weggegangen wäre. Man denkt sich gar nicht, was hier zu sehn und zu lernen ist; auswärts kann man keinen Begriff davon haben.

3ch bin wieder in die ägyptischen Sachen gekommen. Diese Tage mar ich einigemal bei bem großen Obelist, ber noch zerbrochen zwischen Schutt und Kot in einem Hofe liegt. Es war der Obelisk bes Sesoftris, in Rom ju Ghren bes Augufts aufgerichtet, und ftand als Reiger ber großen Sonnenuhr, die auf dem Boden des Campus Martius gezeichnet mar. Dieses älteste und herrlichste vieler Monumente liegt nun da zerbrochen, einige Seiten, mahrscheinlich burchs Feuer, verunstaltet. Und doch liegt es noch da, und die ungerftorten Seiten find noch frifch, wie geftern gemacht, und von ber schönsten Arbeit, in ihrer Art. Ich lasse jest eine Sphing ber Spite und die Gefichter von Sphingen, Menschen, Bogeln abformen und in Gips gießen. Diefe unschätbaren Sachen muß man besiten, besonders da man sagt, der Bapft wolle ihn aufrichten laffen, da man benn die Hieroglyphen nicht mehr erreichen kann. So will ich es auch mit den besten hetrurischen Sachen thun u. f. w. Nun mobelliere ich nach biefen Bilbungen in Thon, um mir alles recht eigen zu machen.

Den 5. September.

Ich muß an einem Morgen schreiben, ber ein festlicher Morgen für mich wird. Denn heute ist Egmont eigentlich recht völlig servig geworden. Der Titel und die Personen sind geschrieben und einige Lücken, die ich gelassen hatte, ausgefüllt worden; nun freue ich mich schon zum voraus auf die Stunde, in welcher ihr ihn erhalten und lesen werdet. Es sollen auch einige Zeichnungen beigelegt werden.

Den 6. September.

Ich hatte mir vorgenommen, euch recht viel zu schreiben und auf ben letzten Brief allerlei zu sagen; nun bin ich unterbrochen worden, und morgen geh' ich nach Frascati. Dieser Brief muß Sonnabends fort, und nun sag' ich nur noch zum Abschied wenige Worte. Wahrscheinlich habt ihr jetzt auch schoes Wetter, wie wir es unter diesem freieren himmel genießen. Ich habe immer neue Gedanken, und da die Gegenstände um mich tausendsach sind, so wecken sie mich bald zu dieser, bald zu jener Idee. Bon vielen Wegen rückt alles gleichsam auf einen Kunkt zusammen, ja ich kann sagen, daß ich nun Licht sehe, wo es mit mir und meinen Fähigkeiten hinaus will; so alt muß man werden, um nur einen leidlichen Begriff von seinem Zustande zu haben. Es sind also die Schwaben nicht allein, die vierzig Jahre brauchen, um klug zu werden.

Ich höre, daß Herber nicht wohl ist, und bin darüber in Sorge; ich hoffe, bald bessere Nachrichten zu vernehmen.

Mir geht es immer an Leib und Seele gut, und fast kann ich hoffen, radikaliter kuriert zu werden: alles geht mir leicht von der Hand, und manchmal kommt ein Hauch der Jugendzeit, mich anzuwehen. Egmont geht mit diesem Brief ab, wird aber später kommen, weil ich ihn auf die fahrende Post gebe. Necht neugierig und verslangend bin ich, was ihr dazu sagen werdet.

Bielleicht wäre gut, mit dem Druck bald anzufangen. Es würbe mich freuen, wenn das Stück so frisch ins Publikum käme. Seht, wie ihr das einrichtet; ich will mit dem Rest des Bandes nicht zurückleiben.

Der Gott leiftet mir die beste Gesellschaft. Worth ist badurch wirklich ausgebaut worden: es sehlte gleichsam nur an diesem Werke, bas nun als Schlußstein seine Gebanken schließt, die immer aus einander kallen wollten. Es wird recht brav. Nich hat es aufgemuntert, in natürlichen Dingen weiter vorzubringen, wo ich benn besonders in der Botanik auf ein ev val näv gekommen bin, das mich in Erstaunen sett; wie weit es um sich greift, kann ich selbst noch nicht sehen.

Mein Prinzip, die Kunstwerke zu erklären und das auf einmal aufzuschließen, woran Künstler und Kenner sich schon seit der Wiederscherstellung der Kunst zersuchen und zerstudieren, sind ich bei jeder Anwendung richtiger. Sigentlich ist's auch ein Kolumbisches Si. Ohne zu sagen, daß ich-einen solchen Kapitalschlüssel besitze, sprech' ich nun die Teile zweckmäßig mit den Künstlern durch und sehe, wie weit sie gekommen sind, was sie haben und wo es widerstößt. Die Thüre hab' ich offen und stehe auf der Schwelle und werde leider mich von da aus nur im Tempel umsehen können und wieder scheiden.

So viel ift gewiß, die alten Künstler haben eben so große Kenntnis der Natur und einen eben so sichern Begriff von dem, was sich vorstellen läßt und wie es vorgestellt werden muß, gehabt, als Homer. Leider ist die Anzahl der Kunstwerke der ersten Klasse gar zu klein. Wenn man aber auch diese sieht, so hat man nichts zu wünschen, als sie recht zu erkennen und dann in Friede hinzusahren. Diese hohen Kunstwerke sind zugleich als die höchsten Naturwerke von Menschen nach wahren und natürlichen Gesehen hervorgebracht worden. Alles Willkürliche, Eingebildete fällt zusammen: da ist die Notwendigkeit, da ist Gott.

In einigen Tagen werbe ich die Arbeiten eines geschickten Architekten sehen, der selbst in Palmyra war und die Gegenstände mit großem Berstand und Geschmack gezeichnet hat. Ich gebe gleich Nachricht davon und erwarte mit Berlangen eure Gedanken über diese wichtigen Ruinen.

Freut euch mit mir, daß ich glücklich bin; ja, ich kann wohl sagen, ich war es nie in dem Maße: mit der größten Ruhe und Reinheit eine eingeborne Leidenschaft befriedigen zu können und von einem anhaltenden Bergnügen einen dauernden Nuhen sich verssprechen zu dürsen, ist wohl nichts Geringes. Könnte ich meinen Geliebten nur etwas von meinem Genuß und meiner Empfindung mitteilen!

Ich hoffe, die trüben Wolken am politischen himmel sollen sich zerstreuen. Unste modernen Kriege machen viele unglücklich, inbessen sie dauern, und niemand glücklich, wenn sie vorbei sind.

Den 14. September 1787. ...

Es bleibt wohl babei, meine Lieben, daß ich ein Rensch bin, ber von der Mühe lebt. Diese Tage her habe ich wieder mehr gearbeitet, als genossen. Run geht die Woche zu Ende, und ihr sollt ein Blatt haben.

Es ist ein Leib, daß die Aloe in Belvedere eben das Jahr meiner Abwesenheit wählt, um zu blühen. In Sizilien war ich zu früh; hier blüht dies Jahr nur eine, nicht groß, und sie steht so hoch, daß man nicht dazu kann. Es ist allerdings ein indianisch Gewächs, auch in diesen Gegenden nicht recht zu Hause.

Des Engländers Beschreibungen machen mir wenig Freude. Die Geistlichen müffen sich in England sehr in acht nehmen, dagegen haben sie auch das übrige Publikum in der Flucht. Der freie Engständer muß in sittlichen Schriften sehr eingeschränkt einhergehen.

Die Schwanzmenschen wundern mich nicht; nach der Beschreibung ist es etwas sehr Natürliches. Es stehen weit wunderbarere Sachen täglich vor unsern Augen, die wir nicht achten, weil sie nicht so nah mit uns verwandt sind.

Daß B., wie mehr Menschen, die kein Gefühl echter Gottesverehrung während ihres Lebens gehabt haben, in ihrem Alter fromm werden, wie man's heißt, ist auch recht gut, wenn man nur sich nicht mit ihnen erbauen soll.

Sinige Tage war ich in Frascati mit Rat Reiffenstein; Angelika kam Sonntags, uns abzuholen. Es ist ein Paradies.

Erwin und Elmire ist zur hälfte schon umgeschrieben. Ich habe gesucht, bem Stückhen mehr Interesse und Leben zu verschaffen, und habe ben äußerst platten Dialog ganz weggeschmissen. Es ist Schülerarbeit ober vielmehr Subelei. Die artigen Gesänge, worauf sich alles breht, bleiben alle wie natürlich.

Die Künfte werben auch fortgetrieben, daß es faust und brauft. Meine Buste ist sehr gut geraten; jedermann ist damit zus frieden. Gewiß ist sie in einem schönen und edlen Stil gearbeitet, und ich habe nichts dagegen, daß die Idee, als hätte ich so ausgesehen, in der Welt bleibt. Sie wird nun gleich in Marmor angesangen und zuletzt auch in den Marmor nach der Natur gearbeitet. Der Transport ist so lästig, sonst schieftet ich gleich einen Abguß; vielleicht einmal mit einem Schisstransport, denn einige Kisten werd' ich doch zuletzt zusammenpacken.

Ist benn Kranz noch nicht angekommen, bem ich eine Schachtel für die Kinder mitgab?

Sie haben jett wieder eine gar graziose Operette auf dem Theater in Balle, nachdem zwei jämmerlich verunglückt waren. Die Leute spielen mit viel Lust, und es harmoniert alles zusammen. Run wird es bald aufs Land gehen. Si hat einigemal geregnet; das Wetter ift abgekühlt, und die Gegend macht sich wieder grün.

Von der großen Eruption des Aetna werden euch die Zeitungen gesagt haben oder sagen.

Den 15. September.

Run hab' ich auch Trencks Leben gelesen; es ist interessant genug, und lassen sich Resterionen genug darüber machen.

Mein nächster Brief wird meine Bekanntschaft mit einem merkwürdigen Reisenden erzählen, die ich morgen machen soll.

Freuet euch übrigens meines hiefigen Aufenthalts! Rom ift mir nun ganz familiär, und ich habe fast nichts mehr drin, was mich überspannte. Die Gegenstände haben mich nach und nach zu sich hinaufgehoben. Ich genieße immer reiner, immer mit mehr Kenntnis; das gute Glück wird immer weiter helsen.

Hier liegt ein Blatt bei, das ich, abgeschrieben, den Freunden mitzuteilen bitte. Auch darum ist der Aufenthalt in Rom so interessant, weil es ein Mittelpunkt ist, nach dem sich so vieles hinzieht. Die Sachen des Cassas sind außerordentlich schön. Ich habe ihm manches in Gedanken gestohlen, das ich euch mitbringen will.

Ich bin immer fleißig. Nun hab' ich ein Köpfchen nach Gips gezeichnet, um zu sehen, ob mein Prinzipium Stich hält. Ich sinde, es paßt vollkommen und erleichtert erstaunend das Machen. Man wollte nicht glauben, daß ich's gemacht habe, und doch ist es noch nichts. Ich sehe nun wohl, wie weit sich's mit Applikation bringen ließe.

Montag geht es wieber nach Frascati. Ich will forgen, daß boch heute über acht Tage ein Brief abgehen kann. Dann werd' ich wohl nach Albano gehen. Es wird recht fleißig nach der Natur gezeichnet werden. Ich mag nun von gar nichts mehr wiffen, als etwas hervorzubringen und meinen Sinn recht zu üben. Ich liege an dieser Krankheit von Jugend auf krank, und gebe Gott, daß sie sich eine mal auslöse!

Den 22. September.

Geftern war eine Prozession, wo sie das Blut des heiligen Franziskus herumtrugen; ich spekulierte auf Köpse und Gesichter, indes die Reihen von Orbensgeistlichen vorbeizogen.

Ich habe mir eine Sammlung von zweihundert der besten Antiken: Gemmenabbrücke angeschafft. Es ist das Schönste, was man von alter Arbeit hat, und zum Teil sind sie auch wegen der artigen Gedanken gewählt. Man kann von Rom nichts Kostbareres mitnehmen, besonders da die Abdrücke so außerordentlich schön und scharf sind.

Wie manches Gute werd' ich mitbringen, wenn ich mit meinem Schiffchen zurückkehre; doch vor allem ein fröhliches Herz, fähiger, das Glück, was mir Liebe und Freundschaft zubenkt, zu genießen. Nur muß ich nichts wieder unternehmen, was außer dem Kreise meiner Fähigkeit liegt, wo ich mich nur abarbeite und nichts fruchte.

Noch ein Blatt, meine Lieben, muß ich euch mit biefer Poft eilig schicken. Heute war mir ein sehr merkwürdiger Tag. Briefe von vielen Freunden, von der Herzogin-Mutter, Nachricht von meinem gefeierten Geburtsfeste und endlich meine Schriften.

Es ift mir wirklich sonderbar zu Mute, daß diese vier zarten Bändchen, die Resultate eines halben Lebens, mich in Rom aufzuchen. Ich kann wohl sagen, es ist kein Buchstabe drin, der nicht gelebt, empfunden, genossen, gelitten, gedacht wäre; und sie sprechen mich nun alle desto lebhafter an. Meine Sorge und Hossinung ist, daß die vier folgenden nicht hinter diesen bleiben. Ich danke euch für alles, was ihr an diesen Blättern gethan habt, und wünsche

euch auch Freude bringen zu können. Sorgt auch für die folgenden mit treuen Herzen!

Ihr veziert mich über die Provinzen, und ich gestehe, der Ausbruck ist sehr uneigentlich. Da kann man aber sehen, wie man sich in Rom angewöhnt, alles grandios zu denken. Wirklich schein' ich mich zu nationalisieren; denn man gibt den Römern schuld, daß sie nur von cose grosse wissen und reden mögen.

Ich bin immer fleißig und halte mich nun an die menschliche Figur. O, wie weit und lang ist die Kunst, und wie unendlich wird die Welt, wenn man sich nur einmal recht ans Endliche halten mag!

Dienstag ben 25. geh' ich nach Frascati und werbe auch bort mühen und arbeiten. Es fängt nun an zu gehen. Wenn es nur einmal recht ginge.

Mir ist aufgefallen, daß in einer großen Stadt, in einem weiten Kreis auch ber Aermste, der Geringste sich empfindet und an einem kleinen Orte der Beste, der Reichste sich nicht fühlen, nicht Atem schöpfen kann.

#### Frascati, ben 28. September 1787.

Ich bin hier sehr glücklich: es wird den ganzen Tag bis in die Nacht gezeichnet, gemalt, getuscht, geklebt, Handwerk und Kunst recht ex professo getrieben. Nat Reiffenstein, mein Wirt, leistet Gesellschaft, und wir sind munter und lustig. Abends werden die Villen im Mondschein besucht und sogar im Dunkeln die frappantesten Motive nachgezeichnet. Einige haben wir ausgezagt, die ich nur einmal auszusühren wünsche. Nun hoff ich, daß auch die Zeit des Bollendens kommen wird. Die Vollendung liegt nur zu weit, wenn man weit sieht.

Geftern fuhren wir nach Albano und wieder zurück; auch auf biesem Wege sind viele Bögel im Fluge geschossen worden. Hier, wo man recht in der Fülle sitzt, kann man sich was zu gute thun; auch brenne ich recht vor Leidenschaft, mir alles zuzueignen, und ich sühle, daß sich mein Geschmack reinigt, nach dem Maße, wie meine Seele mehr Gegenstände faßt. Wenn ich nur statt all des Redens einmal etwas Gutes schicken könnte! Einige Kleinigkeiten gehen mit einem Landsmann an euch ab.

Wahrscheinlich hab' ich die Freude, Kapfern in Rom zu sehn. So wird sich denn auch noch die Musik zu mir gesellen, um den Reihen zu schließen, den die Künste um mich ziehen, gleichsam als wollten sie mich verhindern, nach meinen Freunden zu sehen. Und doch darf ich kaum das Kapitel berühren, wie sehr allein ich mich oft sühle, und welche Sehnsucht mich ergreift, bei euch zu sein. Ich lebe doch nur im Grunde im Taumel weg, will und kann nicht weiter benken.

Mit Morit hab' ich recht gute Stunden und habe angefangen, ihm mein Pflanzenspstem zu erklären und jedesmal in seiner Gegenwart aufzuschreiben, wie weit wir gekommen sind. Auf diese Art konnt' ich allein etwas von meinen Gedanken zu Papier bringen. Wie saßlich aber das Abstrakteste von dieser Vorstellungsart wird, wenn es mit der rechten Methode vorgetragen wird und eine vorsbereitete Seele sindet, seh' ich an meinem neuen Schüler. Er hat eine große Freude daran und rückt immer selbst mit Schsüssen vorwärts. Doch auf alle Fälle ist's schwer zu schreiben und unmöglich aus dem bloßen Lesen zu begreisen, wenn auch alles noch so eigentslich und scharf geschrieben wäre.

So lebe ich benn glücklich, weil ich in bem bin, was meines Baters ift. Grüßt alle, die mir's gönnen und mir birekt ober indirekt helfen, mich förbern und erhalten!

### Bericht.

#### September.

Der 3. September war mir heute boppelt und breifach merkwürdig, um ihn zu seiern. Es war der Geburtstag meines Fürsten, welcher eine treue Neigung mit so mannigsaltigem Guten zu erwidern wußte; es war der Jahrestag meiner Hegire von Karlsbad, und noch durste ich nicht zurückschauen, was ein so bebeutend durchlebter, völlig fremder Zustand auf mich gewirkt, mir gebracht und verliehen; wie mir auch nicht Naum zu vielem Nachdenken übrig blieb.

Rom hat den eignen großen Borzug, daß es als Mittelpunkt künstlerischer Thätigkeit anzusehen ist. Gebildete Reisende sprechen ein; fie find ihrem kurzeren ober längeren Aufenthalte hier gar vieles schuldig; fie ziehen weiter, wirken und sammeln, und wenn sie bereichert nach Haufe kommen, so rechnen sie sich's zur Ehre und Freude, das Erworbene auszulegen und ein Opfer der Dankbarkeit ihren entfernten und gegenwärtigen Lehrern darzubringen.

Ein französischer Architekt, mit Ramen Cassas, kam von seiner Reise in den Orient zurück; er hatte die wichtigsten alten Monumente, besonders die noch nicht herausgegebenen, gemessen, auch die Gegenden, wie sie anzuschauen sind, gezeichnet, nicht weniger alte zerfallene und zerstörte Zustände bildlich wieder hergestellt und einen Teil seiner Zeichnungen, von großer Präzision und Geschmack, mit der Feder umrissen und mit Aquarellsarben belebt, dem Auge dargestellt.

- 1. Das Serail von Konstantinopel von der Seeseite mit einem Teil der Stadt und der Sophienmoschee. Auf der reizendsten Spite von Europa ist der Wohnort des Großherrn so lustig angebaut, als man es nur denken kann. Hohe und immer respektierte Bäume stehen in großen, meist verbundenen Gruppen hinter einander; darzunter sieht man nicht etwa große Mauern und Paläste, sondern Hünschen, Gitterwerke, Gänge, Kloßken, außgespannte Teppiche, so häuslich kein und freundlich durch einander gemischt, daß es eine Lust ist. Da die Zeichnung mit Farben außgesührt ist, macht es einen gar freundlichen Essekt. Sine schöne Strede Meer bespült die so bebaute Küste. Gegenüber liegt Asien, und man sieht in die Meerzenge, die nach den Dardanellen führt. Die Zeichnung ist bei 7 Fuß lang und 3 bis 4 hoch.
- 2. Generalaussicht ber Ruinen von Palmyra, in berselben Größe. Er zeigte uns vorher einen Grundriß der Stadt, wie er ihn aus den Trümmern herausgesucht. Sine Kolonnade, auf eine italienische Meile lang, ging vom Thore durch die Stadt dis zum Sonnenstempel, nicht in ganz gerader Linie; sie macht in der Mitte ein sansten. Die Kolonnade war von vier Säulenreihen, die Säule zehn Diameter hoch. Man sieht nicht, daß sie oben bedeckt gewesen; er glaubt, es sei durch Teppiche geschehen. Auf der großen Zeichenung erscheint ein Teil der Kolonnade noch aufrecht stehend im Bordergrunde. Sine Karawane, die eben quer durchzieht, ist mit vielem Glück angebracht. Im Hintergrunde steht der Sonnentempel, und auf der rechten Seite zieht sich eine große Fläche hin, auf

welcher einige Janitscharen in Carriere forteilen. Das sonberbarste Phänomen ist: eine blaue Linie, wie eine Meereslinie, schließt das Bild. Er erklärte es uns, daß der Horizont der Wüste, der in der Ferne blau werden muß, so völlig wie das Meer den Gesichtskreissschließt, daß es eben so in der Natur das Auge trügt, wie es uns im Bilde ansangs getrogen, da wir doch wußten, daß Palmyra vom Meer entsernt genug sei.

- 3. Gräber von Palmyra.
- 4. Restauration des Sonnentempels zu Baalbek; auch eine Landschaft mit den Ruinen, wie sie stehen.
- 5. Die große Wosches zu Jerusalem, auf den Grund des Salomonischen Tempels gebaut.
  - 6. Ruinen eines fleinen Tempels in Phonizien.
- 7. Gegend am Fuße bes Bergs Libanon, anmutig, wie man sie benken mag. Gin Pinienwäldchen, ein Wasser, baran Hänge-weiben und Gräber brunter, ber Berg in ber Entsernung.
- 8. Türkische Gräber. Jeber Grabstein trägt den Hauptschmuck bes Berstorbenen, und da sich die Türken durch den Kopfschmuck unterscheiben, so sieht man gleich die Würde des Begrabenen. Auf den Gräbern der Jungfrauen werden Blumen mit großer Sorgfalt erzogen.
- 9. Aegyptische Pyramide mit dem großen Sphingkopfe. Er sei, sagt Cassas, in einen Kalkselsen gehauen, und weil derselbe Sprünge gehabt und Ungleicheiten, habe man den Koloß mit Stuck überzogen und gemalt, wie man noch in den Falten des Kopfschmuckes bemerke. Gine Gesichtspartie ist etwa zehn Schuh hoch. Auf der Unterlippe hat er bequem spazieren können.
- 10. Sine Pyramibe, nach einigen Urkunden, Anlässen und Mutmaßungen restauriert. Sie hat von vier Seiten vorspringende Hallen mit daneben stehenden Obelissen; nach den Hallen gehen Gänge hin, mit Sphinzen besetzt, wie sich solche noch in Oberägypten besinden. Es ist diese Zeichnung die ungeheuerste Architekturidee, die ich zeitlebens gesehen, und ich glaube nicht, daß man weiter kann.

Abends, nachdem wir alle diese schiene Sachen mit behaglicher Muße betrachtet, gingen wir in die Gärten auf dem Palatin, woburch die Räume zwischen den Ruinen der Kaiserpaläste urbar und anmutig gemacht worden. Dort auf einem freien Gesellschaftsplate

wo man unter herrlichen Bäumen die Fragmente verzierter Kapitäler, glatter und kannelierter Säulen, zerstückte Basreliese, und was noch derart im weiten Kreise umhergelegt hatte, wie man sonsten Tische, Stühle und Bänke zu heiterer Bersammlung im Freien anzubringen pslegt — dort genossen wir der reizenden Zeit nach Herzens Lust, und als wir die mannigsaltigste Aussicht mit frisch gewaschenen und gebildeten Augen dei Sonnenuntergang überschauten, mußten wir gestehen, daß dieses Bild auf alle die andern, die man und heute gezeigt, noch recht gut anzusehen sei. In demselbigen Geschmack von Cassas gezeichnet und gesätht, würde es überall Entzücken erregen. Und so wird und durch künstlerische Arbeiten nach und nach das Auge so gestimmt, daß wir sür die Gegenwart der Natur immer empfänglicher und für die Schönheiten, die se darbietet, immer offener werden.

Run aber mußte bes nächsten Tages uns zu scherzhaften Unterhaltungen bienen, daß gerade das, mas wir bei bem Runftler Großes und Grenzenloses gesehen, und in eine niedrige, unwürdige Enge zu begeben veranlaffen follte. Die berrlichen aguptischen Denkmale erinnerten uns an ben mächtigen Obelist, ber, auf bem Marsfelbe burch August errichtet, als Sonnenweiser biente, nunmehr aber in Studen, umgaunt von einem Bretterverschlag, in einem schmutigen Winkel auf ben fühnen Architekten martete, ber ihn aufzuersteben berufen möchte. (NB. Jest ift er auf bem Plat Monte Citorio wieder aufgerichtet und bient, wie zur Römerzeit, abermals als Sonnenweiser.) Er ist aus bem echteften agnptischen Granit gehauen, überall mit zierlichen naiven Figuren, obgleich in dem befannten Stil, überfaet. Merkwürdig mar es, als mir neben ber fonft in die Luft gerichteten Spipe ftanden, auf ben Bufcharfungen berfelben Sphing nach Sphingen auf bas zierlichste abgebilbet zu feben, früher feinem menschlichen Auge, sonbern nur ben Strahlen ber Sonne erreichbar. hier tritt ber Kall ein, bag bas Gottes: bienstliche der Runft nicht auf einen Effett berechnet ist, den es auf ben menschlichen Anblick machen foll. Wir machten Unftalt, biefe beiligen Bilber abgießen zu laffen, um bas bequem noch vor Augen zu sehen, mas sonft gegen die Wolkenregion hinaufgerichtet mar.

In bem wiberwärtigen Raume, worin wir uns mit bem würsbigften Werke befanden, konnten wir uns nicht entbrechen, Rom als Goethe, Werke. XXIII.

ein Quoblibet anzusehen, aber als einziges in seiner Art; benn auch in diesem Sinne hat diese ungeheure Lokalität die größten Borzüge. Hier brachte der Jusall nichts hervor, er zerstörte nur: alles Zerstümmerte ist ehrwürdig; die Unsorm der Ruinen deutet auf uralte Regelmäßigkeit, welche sich in neuen, großen Formen der Kirchen und Raläste wieder hervorthat.

Jene bald gefertigten Abgüffe brachten in Erinnerung, daß in der großen Dehnischen Pastensammlung, wovon die Drücke im ganzen und teilweise verkäuslich waren, auch einiges Aegyptische zu sehen sei; und wie sich denn eins aus dem andern ergibt, so mählte ich aus gedachter Sammlung die vorzüglichsten und bestellte solche bei den Inhabern. Solche Abdrücke sind der größte Schatz und ein Fundament, das der in seinen Mitteln beschränkte Liebhaber zu künstigem großen, mannigsaltigen Borteil bei sich niederlegen kann.

Die vier ersten Bände meiner Schriften, bei Göschen, waren angekommen und das Prachtezemplar sogleich in die Hände Angelikas gegeben, die daran ihre Muttersprache aufs neue zu beloben Ursach zu finden glaubte.

Ich aber durfte den Betrachtungen nicht nachhängen, die sich mir bei dem Rücklick auf meine früheren Thätigkeiten lebhaft aufdrangen. Ich wußte nicht, wie weit der eingeschlagene Weg mich stühren würde; ich konnte nicht einsehen, in wiesen jenes frühere Bestreben gelingen und wiesern der Ersolg dieses Sehnens und Wandelns die aufgewendete Rühe belohnen würde.

Aber es blieb mir auch weder Zeit noch Raum, rückwärts zu schauen und zu benken. Die über organische Natur, beren Bilben und Umbilben mir gleichsam eingeimpsten Ibeen erlaubten keinen Stillstand, und indem mir Nachdenkendem eine Folge nach der andern sich entwickelte, so bedurfte ich zu eigner Ausbildung täglich und stündlich irgend einer Art von Mitteilung. Ich versuchte es mit Moriz und trug ihm, so viel ich vermochte, die Metamorphose der Pflanzen vor; und er, ein seltsames Gefäß, das, immer leer und inhaltsbedürftig, nach Gegenständen lechzte, die er sich aneignen könnte, griff endlich mit ein, dergestalt wenigstens, daß ich meine Vorträge fortzuseten Mut behielt.

hier kam uns ein merkwürdiges Buch, ich will nicht fragen, ob zu ftatten, aber doch zu bedeutender Anregung: herbers Werk, bas

unter einem lakonischen Titel: Ueber Gott und göttliche Dinge, bie verschiedenen Ansichten in Gesprächsform vorzutragen bemüht war. Mich versetzte diese Mitteilung in jene Zeiten, wo ich, an der Seite des trefslichen Freundes, über diese Angelegenheiten mich mündlich zu unterhalten oft veranlaßt war. Wundersam jedoch kontrastierte dieser in den höchsten frommen Betrachtungen versierende Band mit der Berehrung, zu der uns das Fest eines besondern Heiligen aufries.

Am 21. September ward das Andenken des heiligen Franziskus gefeiert und sein Blut in langgedehnter Prozession von Mönchen und Gläubigen in der Stadt umhergetragen. Aufmerksam ward ich dei dem Borbeiziehen so vieler Mönche, deren einsache Kleidung das Auge nur auf die Betrachtung des Kopses hinzog. Es war mir auffallend, daß eigentlich haar und Bart dazu gehören, um sich von dem männlichen Individuum einen Begriff zu machen. Erst mit Ausmerksamkeit, dann mit Erstaunen musterte ich die vor mir vorüberziehende Reihe und war wirklich entzückt, zu sehen, daß ein Gesicht, von haar und Bart in einen Rahmen eingesaßt, sich ganz anders ausnahm, als das bartlose Bolk umher. Und ich konnte nun wohl sinden, daß dergleichen Gesichter, in Gemälden dargestellt, einen ganz unnenndaren Reiz auf den Beschauer ausüben mußten.

hofrat Reiffenftein, welcher fein Umt, Frembe ju führen und zu unterhalten, gehörig ausstudiert hatte, konnte freilich im Laufe seines Geschäfts nur allzubald gewahr werden, daß Bersonen, welche wenig mehr nach Rom bringen als Lust, zu sehen und sich zu zerftreuen, mitunter an ber grimmigsten Langeweile zu leiben haben, indem ihnen bie gewohnte Ausfüllung mußiger Stunden in einem fremben Lande burchaus zu fehlen pflegt. Auch war bem praktischen Menschenkenner gar wohl bekannt, wie fehr ein bloges Beschauen ermude, und wie nötig es fei, seine Freunde durch irgend eine Selbst: thätigkeit zu unterhalten und zu beruhigen. Zwei Gegenstände hatte er fich beshalb ausersehn, worauf er ihre Geschäftigkeit zu richten pflegte, bie Bachsmalerei und bie Paftenfabrikation. Jene Kunft, eine Bachsfeife jum Bindemittel ber Farben anzuwenden, mar erft vor kurzem wieder in den Gang gekommen, und ba es in der Runftwelt hauptfächlich barum zu thun ift, die Runftler auf irgend eine Beife zu beschäftigen, fo gibt eine neue Art, bas Gewohnte zu thun, immer wieder frische Aufmerksamkeit und lebhaften Anlaß, etwas, was man auf die alte Beise zu unternehmen nicht Lust hätte, in einer neuen zu versuchen.

Das kühne Unternehmen, für die Raiserin Katharina die Raphaelsschen Logen in einer Kopie zu verwirklichen und die Wiederholung sämtlicher Architektur mit der Fülle ihrer Zieraten in Petersburg möglich zu machen, ward durch diese neue Technik begünstigt, ja wäre vielleicht ohne dieselbe nicht auszuführen gewesen. Man ließ dieselben Felder, Wandteile, Sockel, Pilaster, Kapitäler, Gesimse aus den kärksten Bohlen und Klößen eines dauerhaften Kastaniensholzes versertigen, überzog sie mit Leinwand, welche, grundiert, so dann der Enkaustik zur sichern Unterlage diente. Dieses Werk, womit sich besonders Unterberger, nach Anleitung Reissensk, mehrere Jahre beschäftigt hatte, mit großer Gewissenhaftigkeit auszessihrt, war schon abgegangen, als ich ankam, und es konnte mir nur, was von jenem großen Unternehmen übrig blieb, bekannt und anschaulich werden.

Nun aber war durch eine solche Ausführung die Enkaustik zu hohen Shren gelangt: Fremde von einigem Talent sollten praktisch damit bekannt werden; zugerichtete Farbengarnituren waren um leichten Preis zu haben; man kochte die Seise selbst, genug, man hatte immer etwas zu thun und zu kramen, wo sich nur ein müßiger, loser Augenblick zeigte. Auch mittlere Künstler wurden als Lehrende und Nachhelsende beschäftigt, und ich habe wohl einigemal Fremde gesehen, welche ihre römischen enkaustischen Arbeiten höchst behaglich als selbstversertigt einpackten und mit zurück ins Baterland nahmen.

Die andere Beschäftigung, Pasten zu sabrizieren, war mehr für Männer geeignet. Ein großes altes Küchengewölbe im Reissensteinischen Quartier gab dazu die beste Gelegenheit. Hier hatte man mehr als nötigen Raum zu einem solchen Geschäft. Die refraktäre, in Feuer unschmelzbare Masse wurde aufs zarteste pulverisiert und burchgesiebt, der daraus geknetete Teig in Pasten eingebruckt, sorgsältig getrocknet und sodann, mit einem eisernen Ring umgeben, in die Glut gebracht, serner die geschmolzene Glasmasse darauf gedruckt, wodurch doch immer ein kleines Kunstwerk zum Borschein kam, das einen jeden freuen mußte, der es seinen eignen Fingern zu verzbanken hatte.

hofrat Reiffenftein, welcher mich zwar willig und geschäftig in biese Thatigkeiten eingeführt hatte, merkte gar balb, bag mir eine fortgesette Beschäftigung der Art nicht zusagte, daß mein eigent: licher Trieb war, burch Nachbildung von Natur: und Runft: gegenständen Sand und Augen möglichst zu steigern. Auch mar bie große hite kaum vorübergegangen, als er mich ichon, in Besellschaft von einigen Runftlern, nach Frascati führte, wo man in einem wohleingerichteten Brivathause Unterkommen und das nächste Bebürfnis fand und nun, ben ganzen Tag im Freien, sich abends gern um einen großen Aborntisch versammelte. Georg Schut, ein Frankfurter, geschickt, ohne eminentes Talent, eber einem gewiffen anftändigen Behagen als anhaltender fünftlerischer Thätigkeit ergeben, weswegen ihn die Römer auch il Barone nannten, begleitete mich auf meinen Wanderungen und ward mir vielfach nütlich. Wenn man bebenkt, daß Sahrhunderte hier im höchsten Sinne architektonisch gewaltet, bag auf übrig gebliebenen mächtigen Substruk: tionen die fünftlerischen Gedanken vorzüglicher Beifter fich hervorgehoben und ben Augen bargeftellt, fo wird man begreifen, wie fich Geift und Aug' entzuden muffen, wenn man unter jeder Beleuchtung biese vielfachen horizontalen und taufend vertikalen Linien unterbrochen und geschmückt wie eine ftumme Musik mit den Augen auffaßt, und wie alles, mas tlein und beschränkt in uns ift, nicht ohne Schmerz erregt und ausgetrieben wirb. Besonders ift bie Fülle der Mondscheinbilder über alle Begriffe, wo das einzeln Unterhaltenbe, vielleicht ftorend zu Nennende burchaus zurücktritt und nur bie großen Maffen von Licht und Schatten ungeheuer anmutige, symmetrisch harmonische Riefenkörper dem Auge entgegentragen. Dagegen fehlte es benn auch abends nicht an unterrichtender, oft aber auch neckischer Unterhaltung.

So darf man nicht verschweigen, daß junge Künstler, die Eigenheiten des wackern Reiffensteins, die man Schwachheiten zu nennen pslegt, kennend und bemerkend, darüber sich oft im stillen schezigaft und spottend unterhielten. Nun war eines Abends der Apoll von Belvedere, als eine unversiegbare Quelle künstlerischer Unterhaltung, wieder zum Gespräch gelangt, und bei der Bemerkung, daß die Ohren an diesem tresslichen Kopse doch nicht sonderlich gesarbeitet seien, kam die Rede ganz natürlich auf die Würde und

Schönheit bieses Organs, die Schwierigkeit, ein schönes in der Natur zu sinden und es künstlerisch ebenmäßig nachzubilden. Da nun Schütz wegen seiner hübschen Ohren bekannt war, ersuchte ich ihn, mir bei der Lampe zu sitzen, dis ich das vorzüglich gut gebildete — es war ohne Frage das rechte — sorgfältig abgezeichnet hätte. Nun kam er mit seiner starren Modellstellung gerade dem Nat Reissenstein gegenüber zu sitzen, von welchem er die Augen nicht abwenden konnte noch durste. Jener sing nun an, seine wiederholt angepriesenn Lehren vorzutragen, man müßte sich nämlich nicht gleich unmittelbar an das Beste wenden, sondern erst bei den Carraccis ansangen, und zwar in der Farnesischen Galerie, dann zum Naphael übergehen und zuletzt den Apoll von Belvedere so oft zeichnen, die man ihn auswendig könne, da denn nicht viel Weiteres zu wünschen und zu hofsen sein würde.

Der gute Schütz ward von einem solchen innerlichen Anfall von Lachen ergriffen, ben er äußerlich kaum zu bergen wußte, welche Bein sich immer vermehrte, je länger ich ihn in ruhiger Stellung zu halten trachtete. So kann sich ber Lehrer, ber Bohlthäter immer wegen seines individuellen, unbillig aufgenommenen Zustandes einer spöttischen Undankbarkeit erwarten.

Sine herrliche, obgleich nicht unerwartete Aussicht ward uns aus den Fenstern der Villa des Fürsten Albobrandini, der, gerade auf dem Lande gegenwärtig, uns freundlich einlud und uns in Gesellschaft seiner geistlichen und weltlichen Hausgenossen an einer gut besetzen Tasel sestlich bewirtete. Es läßt sich denken, daß man das Schloß dergestalt angelegt hat, die Herrlichseit der Hügel und des flachen Landes mit einem Blick übersehen zu können. Man spricht viel von Lusthäusern; aber man müßte von hier aus umherblicken, um sich zu überzeugen, daß nicht leicht ein Haus lustiger gelegen sein könne.

Hier aber finde ich mich gebrängt, eine Betrachtung einzusügen, beren ernste Bebeutung ich wohl empfehlen darf. Sie gibt Licht über das Borgetragene und verbreitet's über das Folgende; auch wird mancher gute, sich heranbilbende Geist Anlaß daher zur Selbst-prüfung gewinnen.

Lebhaft vordringende Geifter begnügen fich nicht mit bem Ge-

nusse, sie verlangen Kenntnis. Diese treibt sie zur Selbstthätigseit, und wie es ihr nun auch gelingen möge, so fühlt man zuletzt, daß man nichts richtig beurteilt, als was man selbst hervorbringen kann. Doch hierüber kommt ber Mensch nicht leicht ins Klare, und baraus entstehen gewisse falsche Bestrebungen, welche um besto ängstlicher werben, je redlicher und reiner die Absicht ist. Indes singen mir in dieser Zeit an Zweisel und Bermutungen auszusteigen, die mich mitten in diesen angenehmen Zuständen beunruhigten; benn ich mußte bald empfinden, daß der eigentliche Wunsch und die Absicht meines Hierseins schwerlich erfüllt werden dürste.

Runmehr aber, nach Berlauf einiger vergnügter Tage, kehrten wir nach Rom zurück, wo wir durch eine neue, höchst anmutige Oper im hellen, vollgebrängten Saal für die vermißte himmels-freiheit entschädigt werden sollten. Die deutsche Künstlerbank, eine der vordersten im Parterre, war wie sonst dicht besetzt, und auch dießmal fehlte es nicht an Beifallklatschen und Rusen, um sowohl wegen der gegenwärtigen als vergangenen Genüsse unsre Schuldigkeit abzutragen. Ja, wir hatten es erreicht, daß wir durch ein künstliches, erst leiseres, dann stärkeres, zulest gebietendes Zitti-Rusen jederzeit mit dem Ritornell einer eintretenden beliebten Arie oder sonst gefälligen Partie das ganze laut schwäßende Publikum zum Schweigen brachten, weshalb uns denn unsere Freunde von oben die Artigkeit erwiesen, die interessantesten Exhibitionen nach unsere Seite zu richten.

### Oftober.

## Morrespondeng.

Frascati, ben 2. Oftober.

Ich muß beizeiten ein Blättchen anfangen, wenn ihr es zur rechten Zeit erhalten sollt. Sigentlich hab' ich viel und nicht viel zu sagen. Es wird immersort gezeichnet, und ich benke dabei im stillen an meine Freunde. Diese Tage empfand ich wieder viel Sehnsucht nach Haus, vielleicht eben weil es mir hier so wohl geht und ich boch fühle, daß mir mein Liebstes fehlt.

Ich bin in einer recht wunderlichen Lage und will mich eben zusammennehmen, jeden Aag nuten, thun, was zu thun ist, und so diesen Winter durch arbeiten.

Ihr glaubt nicht, wie nütlich, aber auch wie schwer es mir war, dieses ganze Jahr absolut unter fremden Menschen zu leben, besonders da Tischbein — dies sei unter uns gesagt — nicht so einschlug, wie ich hoffte. Es ist ein wirklich guter Mensch, aber er ist nicht so rein, so natürlich, so offen wie seine Briefe. Seinen Charakter kann ich nur mündlich schildern, um ihm nicht Unrecht zu thun; und was will eine Schilderung heißen, die man so macht! Das Leben eines Menschen ist sein Charakter. Run hab' ich Hossinung, Kansern zu besitzen; dieser wird mir zu großer Freude sein. Gebe der himmel, daß sich nichts dazwischen stelle!

Meine erste Angelegenheit ist und bleibt, daß ich es im Zeichnen zu einem gewissen Grade bringe, wo man mit Leichtigkeit etwas macht und nicht wieder zurücklernt, noch so lange still steht, wie ich wohl leider die schönste Zeit des Lebens versäumt habe. Doch muß man sich selbst entschuldigen. Zeichnen, um zu zeichnen, wäre wie reden, um zu reden. Wenn ich nichts auszudrücken habe, wenn mich nichts anreizt, wenn ich würdige Gegenstände erst mühssam aufsuchen muß, ja mit allem Suchen sie kaum sinde, wo soll da der Nachamungstrieb herkommen? In diese auf; man wird voller und voller und gezwungen, etwas zu machen. Nach meiner Anlage und meiner Kenntnis des Weges din ich überzeugt, daß ich hier in einigen Jahren sehr weit kommen müßte.

Ihr verlangt, meine Lieben, daß ich von mir felbst schreibe, und seht, wie ich's thue; wenn wir wieder zusammenkommen, sollt ihr gar manches hören. Ich habe Gelegenheit gehabt, über mich selbst und andere, über Welt und Geschichte viel nachzudenken, wor von ich manches Gute, wenn gleich nicht Neue, auf meine Art mitteilen werde. Zulet wird alles im Wilhelm gesaßt und gesschlossen.

Morit ift bisher mein liebster Gesellschafter geblieben, ob ich gleich bei ihm fürchtete und fast noch fürchte, er möchte aus meinem Umgange nur klüger und weber richtiger, besser, noch glücklicher werben — eine Sorge, die mich immer zurückhält, ganz offen zu sein. Auch im allgemeinen mit mehreren Menschen zu leben, geht mir ganz gut. Ich sehe eines jeden Gemütsart und Handelsweise. Der eine spielt sein Spiel, der andre nicht; dieser wird vorwärts kommen, jener schwerlich. Siner sammelt, einer zerstreut; einem genügt alles, dem andern nichts. Der hat Talent und übt's nicht, jener hat keins und ist sleißig zc. Das alles sehe ich und mich mitten drin; es vergnügt mich und gibt mir, da ich keinen Teil an den Menschen, nichts an ihnen zu verantworten habe, keinen bösen Humor. Nur alsdann, meine Lieben, wenn jeder nach seiner Weise handelt und zuletzt noch prätendiert, daß ein Sanzes werden, sein und bleiben solle, es zunächst von mir prätendiert, dann bleibt einem nichts übrig, als zu scheiden — oder toll zu werden.

Albano, ben 5. Oftober 1787.

Ich will sehen, daß ich diesen Brief noch zur morgenden Post nach Rom schaffe, daß ich auf diesem Blatt nur den tausendsten Teil sage von dem, was ich zu sagen habe.

Sure Blätter hab' ich zu gleicher Zeit mit ben zerstreuten, beffer gesammelten Blättern, ben Ibeen und ben vier Saffianbänden erhalten, gestern als ich im Begriff war, von Frascati abzusahren. Es ist mir nun ein Schatz auf die ganze Billeggiatur.

Persepolis habe ich gestern nacht gelesen. Es freut mich unendlich, und ich kann nichts dazu setzen, indem jene Art und Kunst nicht herübergekommen ist. Ich will nun die angeführten Bücher auf irgend einer Bibliothek sehen und euch aufs neue danken. Fahret fort, ich bitte euch, oder sahret fort, weil ihr müßt! beleuchtet alles mit eurem Lichte!

Die Ibeen, die Gebichte find noch nicht berührt. Meine Schriften mögen nun gehen; ich will treulich fortfahren. Die vier Kupfer zu ben letten Banben sollen bier werben.

Mit den Genannten war unser Berhältnis nur ein gutmütiger Baffenstillstand von beiden Seiten: ich habe das wohl gewußt; nur was werden kann, kann werden. Es wird immer weitere Entfernung und endlich, wenn's recht gut geht, leise, lose Trennung werden. Der eine ist ein Narr, der voller Einfallsprätensionen stedt. Meine Mutter hat Gänse! singt sich mit bequemerer

106 Stalien.

Naivetät als ein: Allein Gott in ber Höh' sei Ehr'! Er ist einmal auch ein —: Sie Lassen sich bas Heu und Stroh, bas Heu und Stroh nicht irren 2c. Bleibt von diesem Bolke! der erste Undank ist besser als der letzte! Der andere denkt, er komme aus einem fremden Lande zu den Seinigen, und er kommt zu Menschen, die sich selbst suchen, ohne es gestehn zu wollen. Er wird sich fremd sinden und vielleicht nicht wissen, warum. Ich müßte mich sehr irren, oder die Großmut des Alcibiades ist ein Taschenspielerstreich des Zürcher Propheten, der klug genug und gewandt genug ist, große und kleine Rugeln mit unglaublicher Behendigkeit einander zu substituieren, durch einander zu mischen, um das Wahre und Falsche nach seinem theologischen Dichtergemüt gelten und verschwinden zu machen. Hole oder erhalte ihn der Teusel, der ein Freund der Lügen, Dämonologie, Ahnungen, Sehnsuchten 2c. ist von Ansang.

Und ich muß ein neues Blatt nehmen und bitten, daß ihr lest wie ich schreibe, mit dem Geiste mehr als den Augen, wie ich mit der Seele mehr als den Händen.

Fahre du fort, lieber Bruder, zu finnen, zu finden, zu vereinigen, zu dichten, zu schreiben, ohne dich um andre zu bekümmern! Man muß schreiben, wie man lebt, erst um sein selbst willen, und dann existiert man auch für verwandte Wesen.

Plato will keinen à τεωμέτρητον in seiner Schule leiben; wäre ich imstande, eine zu machen, ich litte keinen, der sich nicht irgend ein Naturstudium ernst und eigentlich gewählt. Neulich sand ich in einer leidig apostolisch-kapuzinermäßigen Deklamation des Zürcher Propheten die unsinnigen Worte: Alles, was Leben hat, lebt durch etwas außer sich. Oder so ungefähr klang's. Das kann nun so ein Heidenbekehrer hinschreiben, und bei der Revision zupst ihn der Genius nicht beim Nermel. Nicht die ersten, simpelsten Naturwahrheiten haben sie gefaßt, und möchten doch gar zu gern auf den Stühlen um den Thron sitzen, wo andre Leute hingehören oder keiner hingehört. Laßt das alles gut sein, wie auch ich thue, der ich es freilich jest leichter habe!

Ich mag von meinem Leben keine Beschreibung machen; es sieht gar zu lustig aus. Bor allem beschäftigt mich das Landschaftsz zeichnen, wozu dieser himmel und diese Erde vorzüglich einlädt.

Sogar hab' ich einige Jdyllen gefunden. Was werb' ich nicht noch alles machen! Das seh' ich wohl, unsereiner muß nur immer neue Gegenstände um sich haben, dann ist er geborgen.

Lebt wohl und vergnügt! und wenn es euch weh werden will, so fühlt nur recht, daß ihr beisammen seid und was ihr eine ander seid, indes ich, durch eignen Willen exiliert, mit Borsat irrend, zweckmäßig unklug, überall fremd und überall zu Hause, mein Leben mehr laufen lasse, als führe, und auf alle Fälle nicht weiß, wo es hinaus will.

Lebt wohl! Empfehlt mich der Frau Herzogin! Ich habe mit Rat Reiffenstein in Frascati ihren ganzen Aufenthalt projektiert. Wenn alles gelingt, so ist's ein Meisterstück. Wir sind jest in Negociation wegen einer Villa begriffen, welche gewissermaßen sequestriert ist und also vermietet wird, anstatt daß die andern entweder besetzt sind oder von den großen Familien nur aus Gefälligkeit abgetreten würden, dagegen man in Obligationen und Relationen gerät. Ich schreibe, sobald nur etwas Gewissers zu sagen ist. In Rom ist auch ein schönes freiliegendes Quartier mit einem Garten sür sie bereit. Und so wünscht' ich, daß sie sich überall zu Hause sände: denn sonst genießt sie nichts; die Zeit verstreicht, das Geld ist ausgegeben, und man sieht sich um wie nach einem Bogel, der einem aus der Hand entwischt ist. Wenn ich ihr alles einrichten kann, daß ihr Fuß an keinen Stein stoße, so will ich es thun.

Nun kann ich nicht weiter, wenngleich noch Raum ba ift. Lebt wohl und verzeiht die Gilsertigkeit dieser Zeilen.

Caftel Gandolfo, ben 8. Oftober, eigentlich ben 12ten;

benn biese Woche ist hingegangen, ohne daß ich zum Schreiben kommen konnte. Also geht bieses Blättchen nur eilig nach Rom, daß es noch zu euch gelange.

Wir leben hier, wie man in Bäbern lebt; nur mache ich mich bes Worgens beiseite, um zu zeichnen; dann muß man den ganzen Tag der Gesellschaft sein, welches mir denn auch ganz recht ist für diese kurze Zeit; ich sehe doch auch einmal Menschen ohne großen Zeitverlust und viele auf einmal.

Angelika ift auch hier und wohnt in ber Nähe; bann find

einige muntre Mädchen, einige Frauen, herr von Maron, Schwager von Mengs, mit der seinigen, teils im Hause, teils in der Rachdarsschaft; die Gesellschaft ist lustig, und es gibt immer was zu lachen. Abends geht man in die Komödie, wo Pulcinell die Hauptperson ist, und trägt sich dann einen Tag mit den Bonmots des versgangnen Abends. Tout comme chez nous — nur unter einem heitern köstlichen Himmel. Heute hat sich ein Wind erhoben, der mich zu Hause hält. Wenn man mich außer mir selbst heraussbringen könnte, müßten es diese Tage thun; aber ich salle immer wieder in mich zurück, und meine ganze Neigung ist auf die Kunst gerichtet. Jeden Tag geht mir ein neues Licht auf, und es scheint, als wenn ich wenigstens würde sehen lernen.

Erwin und Elmire ist so gut als fertig; es kommt auf ein paar schreibselige Worgen an: gebacht ist alles.

Herber hat mich aufgeforbert, Forstern auf seine Reise um die Welt auch Fragen und Mutmaßungen mitzugeben. Ich weiß nicht, wo ich Zeit und Sammlung hernehmen soll, wenn ich es auch von Herzen gerne thäte. Wir wollen sehen.

Ihr habt wohl schon kalke, trübe Tage; wir hoffen noch einen ganzen Monat zum Spazierengehn. Wie sehr mich herbers Ibeen freuen, kann ich nicht sagen. Da ich keinen Messias zu erwarten habe, so ist mir dies das liebste Evangelium. Grüßt alles, ich bin in Gedanken immer mit euch, und liebt mich!

Caftel Gandolfo, ben 12. Oftober.

#### Un Berber.

Nur ein flüchtig Wort und zuerst ben lebhaftesten Dank für die Ibeen! Sie sind mir als das liebenswerteste Evangelium gekommen, und die interessantesten Studien meines Lebens laufen alle da zusammen. Woran man sich so lange geplackt hat, wird einem nun so vollständig vorgeführt. Wie viel Lust zu allem Guten hast du mir durch dieses Buch gegeben und erneut! Noch bin ich erst in der Hälfte. Ich bitte dich, saß mir sobald als mögslich die Stelle aus Camper, die du pag. 159 ansührst, ganz aussschreiben, damit ich sehe, welche Regeln des griechischen Künstlers

ibeals er ausgefunden hat. Ich erinnere mich nur an den Gang seiner Demonstration bes Profils aus bem Aupfer. Schreibe mir bazu und excerpiere mir sonst, was du mir nüplich duntst, daß ich bas Ultimum miffe, wie weit man in biefer Spekulation gekommen ift; benn ich bin immer das neugeborne Rind. Hat Lavaters Physiognomik etwas Klares barüber? Deinem Aufruf wegen Forfters will ich gerne gehorchen, wenn ich gleich noch nicht recht febe, wie es möglich ist; benn ich kann keine einzelnen Fragen thun, ich muß meine Sppothesen völlig aus einander seten und vortragen. Du weißt, wie fauer mir bas schriftlich wirb. Schreibe mir nur ben letten Termin, mann es fertig fein und wohin es geschickt werden foll. 3ch fite jett im Robre und kann por Pfeifenschneiben nicht jum Pfeifen kommen. Wenn ich es unternehme, muß ich jum Diktieren mich wenden; benn eigentlich feh' ich es als einen Wink an. Es scheint, ich soll von allen Seiten mein Saus bestellen und meine Bücher schließen.

Was mir am schwersten sein wird, ist, daß ich absolut alles aus dem Kopfe nehmen muß: ich habe doch kein Blättchen meiner Kollektaneen, keine Zeichnung, nichts hab' ich bei mir, und alle neuesten Bücher sehlen hier ganz und gar.

Roch vierzehn Tage bleib' ich wohl in Castello und treibe ein Babeleben. Morgens zeichne ich, dann gibt's Menschen auf Menschen. Es ift mir lieb, daß ich sie beisammen sehe; einzeln wäre es eine große Seccatur. Angelika ist hier und hilft alles übertragen.

Der Papst soll Nachricht haben, Amsterdam sei von den Preußen eingenommen. Die nächsten Zeitungen werden uns Gewißheit bringen. Das wäre die erste Expedition, wo sich unser Jahrhundert in seiner ganzen Größe zeigt. Das heiß' ich eine sodezza! Ohne Schwertsstreich, mit ein paar Bomben, und niemand, der sich der Sache weiter annimmt! Lebt wohl! Ich bin ein Kind des Friedens und will Friede halten für und für mit der ganzen Welt, da ich ihn einmal mit mir selbst geschlossen habe.

[Rom, ben 23. Oftober.]

Den letten Posttag, meine Lieben, habt ihr keinen Brief erhalten; bie Bewegung in Castello war zuletzt gar zu arg, und ich wollte boch auch zeichnen. Ss war wie bei uns im Babe, und da ich in einem Hause wohnte, das immer Zuspruch hat, so mußte ich mich brein geben. Bei dieser Gelegenheit habe ich mehr Italiener gesehen als bisher in einem Jahre und bin auch mit dieser Ersahrung zufrieden.

Eine Mailänderin interessierte mich die acht Tage ihres Bleibens; sie zeichnete sich durch ihre Natürlichkeit, ihren Gemeinsinn, ihre gute Art sehr vorteilhaft vor den Römerinnen aus. Angelika war, wie sie immer ist, verständig, gut, gefällig, zuvorkommend. Man muß ihr Freund sein: man kann viel von ihr lernen, besonders arbeiten; denn es ist unglaublich, was sie alles endigt.

Diese letten Tage war das Wetter fühl, und ich bin recht vergnügt, wieder in Rom zu sein.

Geftern abend, als ich zu Bette ging, fühlt' ich recht das Bergnügen, hier zu sein: es war mir, als wenn ich mich auf einen recht breiten, sichern Grund niederlegte.

Ueber seinen Gott möcht' ich gern mit Berbern sprechen. Bu bemerken ift mir ein hauptpunkt: man nimmt biefes Buchlein, wie andre, für Speise, ba es eigentlich die Schuffel ift. Wer nichts hinein zu legen hat, findet fie leer. Laßt mich ein wenig weiter allegorisieren, und herder wird meine Allegorie am besten erklären. Mit Hebel und Walzen fann man icon ziemliche Laften fortbringen; bie Stude des Obelisks zu bewegen, brauchen fie Erdwinden, Rlaschen: züge u. f. w. Je größer die Laft, ober je feiner ber Amed, wie jum Exempel bei einer Uhr, besto gusammengefetter, besto fünftlicher wird ber Mechanismus fein und boch im Innern die größte Ginheit haben. So find alle Sypothefen, ober vielmehr alle Pringipien. Wer nicht viel zu bewegen hat, greift zum Bebel und verschmäht meinen Flaschenzug; mas will ber Steinhauer mit einer Schraube ohne Ende? Wenn L[avater] feine ganze Kraft anwendet, um ein Märchen mahr zu machen, wenn Macobi] fich abarbeitet, eine hohle Kindergehirnempfindung zu vergöttern, wenn C[laudius] aus einem Fußboten ein Evangelift werden möchte, so ift offenbar, bag fie alles, was die Tiefen ber Ratur näher aufschließt, verabscheuen muffen. Burbe ber eine ungeftraft fagen: Alles, mas lebt, lebt burch etwas außer fich, murbe ber andere fich ber Bermirrung ber Begriffe, der Verwechslung der Worte von Wiffen und Glauben, von Neberlieferung und Erfahrung nicht schämen, würde ber dritte nicht um ein paar Bänke tieser hinunter müssen, wenn sie nicht mit aller Gewalt die Stühle um den Thron des Lamms aufzustellen bemüht wären, wenn sie nicht sich sorgfältig hüteten, den sesten Boden der Natur zu betreten, wo jeder nur ist, was er ist, wo wir alle gleiche Ansprüche haben?

Halte man bagegen ein Buch wie ben britten Teil der Ideen, sehe erst, was es ist, und frage sodann, ob der Autor es hätte schreiben können, ohne jenen Begriff von Gott zu haben? Nimmermehr! denn eben das Echte, Große, Innerliche, was es hat, hat es in, aus und durch jenen Begriff von Gott und der Welt.

Wenn es also irgendwo fehlt, so mangelt's nicht an der Ware, sondern an Käusern, nicht an der Maschine, sondern an denen, die sie zu brauchen wissen. Ich habe immer mit stillem Lächeln zugessehen, wenn sie mich in metaphysischen Gesprächen nicht für voll ansahen; da ich aber ein Künstler din, so kann mir's gleich sein. Mir könnte vielmehr dran gelegen sein, daß das Prinzipium versborgen bliebe, aus dem und durch das ich arbeite. Ich lasse einem seben seinen Hebel und bediene mich der Schraube ohne Ende schon lange, und nun mit noch mehr Freude und Bequemlichseit.

Rom, ben 27. Oftober 1787.

Ich bin in diesem Zauberkreise wieder angelangt und befinde mich gleich wieder wie bezaubert, zufrieden, stille hinarbeitend, verzgessend alles, was außer mir ist, und die Gestalten meiner Freunde besuchen mich friedlich und freundlich. Diese ersten Tage hab' ich mit Briesschen zugebracht, habe die Zeichnungen, die ich auf dem Lande gemacht, ein wenig gemustert; die nächste Woche soll es an neue Arbeit gehn. Es ist zu schweichelhaft, als daß ich es sagen dürste, was mir Angelika für Hofsnungen über mein Landschaftszeichnen unter gewissen Bedingungen gibt. Ich will wenigstens sortsahren, um mich dem zu nähern, was ich wohl nie erreiche.

Ich erwarte mit Berlangen Nachricht, daß Egmont angelangt, und wie ihr ihn aufgenommen. Ich habe doch schon geschrieben, daß Rayser herkommt? Ich erwarte ihn in einigen Tagen mit der nun vollendeten Vartitur unsrer Stapinereien. Du kannst benken, 112 Stalien.

was das für ein Fest sein wird! Sogleich wird Hand an eine neue Oper gelegt und Claudine mit Erwin in seiner Gegenwart, mit seinem Beirat verbessert.

Herbers Ibeen hab' ich nun burchgelesen und mich des Buches außerordentlich gesteut. Der Schluß ist herrlich, wahr und erquicklich, und er wird, wie das Buch selbst, erst mit der Zeit und vielleicht unter fremdem Namen den Menschen wohl thun. Je mehr diese Borstellungsart gewinnt, se glücklicher wird der nachdenkliche Mensch werden. Auch habe ich dieses Jahr unter fremden Menschen achtgegeben und gesunden, daß alle wirklich klugen Menschen, mehr oder weniger, zärter oder gröber, darauf kommen und bestehen, daß der Woment alles ist und daß nur der Borzug eines vernünstigen Menschen darin bestehe, sich so zu betragen, daß sein Leben, in sosern es von ihm abhängt, die möglichste Masse von vernünstigen, glücklichen Romenten enthalte.

Ich müßte wieder ein Buch schreiben, wenn ich sagen sollte, was ich bei dem und jenem Buche gedacht habe. Ich lese jett wieder Stellen, so wie ich sie aufschlage, um mich an jeder Seite zu erzgöten; denn es ist durchaus köstlich gedacht und geschrieben.

Besonders schön sind' ich das griechische Zeitalter; daß ich am römischen, wenn ich mich so ausdrücken dars, etwas Körperlichteit vermisse, kann man vielleicht denken, ohne daß ich es sage. Sö ist auch natürlich. Gegenwärtig ruht in meinem Gemüt die Masse des, was der Staat war, an und für sich; mir ist er, wie Baterland, etwas Ausschließendes. Und ihr müßtet im Berhältnis mit dem ungeheuren Weltganzen den Wert dieser einzelnen Szistenz berstimmen, wo denn freilich vieles zusammenschrumpste und in Rauch ausgehn mag.

So bleibt mir das Koliseo immer imposant, wenn ich gleich denke, zu welcher Zeit es gebaut worden, und daß das Bolk, welches diesen ungeheuren Kreis ausfüllte, nicht mehr das altrömische Bolk war.

Ein Buch über Malerei und Bilbhauerkunst in Rom ist auch zu und gekommen. Es ist ein beutsches Produkt und, was schlimmer ist, eines deutschen Kavaliers. Es scheint ein junger Mann zu sein, der Energie hat, aber voller Prätension steckt, der sich Mühe gezgeben hat, herumzulausen, zu notieren, zu hören, zu horchen, zu lesen. Er hat gewußt, dem Werke einen Anschein von Ganzheit

zu geben; es ift barin viel Wahres und Gutes, gleich baneben Falsches und Albernes, Gebachtes und Nachgeschwätztes, Longueurs und Schappaben. Wer es auch in der Entsernung durchsieht, wird es bald merken, welch monstroses Mittelding zwischen Kompilation und eigen gedachtem Werk dieses voluminose Opus geworden sei.

Die Ankunft Egmonts erfreut und beruhigt mich, und ich verlange auf ein Wort darüber, das nun wohl unterwegs ift. Das Saffianeremplar ift angelangt; ich hab' es der Angelika gegeben. Mit Kaysers Oper wollen wir es klüger machen, als man uns geraten hat; euer Borschlag ift sehr gut; wenn Kayser kommt, sollt ihr mehr hören.

Die Rezension ist recht im Stil bes Alten, zu viel und zu wenig. Mir ist jetzt nur dran gelegen, zu machen, seitdem ich sehe, wie sich am Gemachten, wenn es auch nicht das Boll-kommenste ist, Jahrtausende rezensieren, das heißt, etwas von seinem Dasein hererzählen läßt.

Jebermann verwundert sich, wie ich ohne Tribut durchgekommen bin; man weiß aber auch nicht, wie ich mich betragen habe. Unser Oktober war nicht der schönste, ob wir gleich himmlische Tage geshabt haben.

Es geht mit mir jett eine neue Epoche an. Mein Gemüt ift nun durch das viele Sehen und Erkennen so ausgeweitet, daß ich mich auf irgend eine Arbeit beschränken muß. Die Individualität eines Menschen ist ein wunderlich Ding: die meine hab' ich jett recht kennen lernen, da ich einerseits dieses Jahr bloß von mir selbst abgehangen habe und von der andern Seite mit völlig fremden Menschen umzugehen hatte.

# Bericht.

#### Oftober.

Bu Anfang bieses Monats bei milbem, burchaus heiterem, herrlichem Wetter genossen wir eine förmliche Villeggiatur in Castel
Gandolso, wodurch wir uns denn in die Mitte dieser unvergleichlichen Gegend eingeweiht und eingebürgert sahen. Herr Jenkins, ber wohlhabende englische Kunsikändler, bewohnte daselbst ein sehr stattliches Gebäube, den ehemaligen Wohnsitz des Zesuitergenerals, wo es einer Anzahl von Freunden weder an Zimmern zu bequemer

8

į

Boethe, Werte. XXIII.

Wohnung, noch an Sälen zu heiterem Beisammensein, noch an Bogengängen zu munterem Lustwandeln fehlte.

Man fann fich von einem folden Berbftaufenthalte ben beften Begriff machen, wenn man fich ihn wie ben Aufenthalt in einem Badorte gedenkt. Personen ohne den mindesten Bezug auf einander werden durch Zufall augenblicklich in die unmittelbarfte Rabe verfett. Frühstück und Mittagessen, Spaziergänge, Luftpartieen, ernftund scherzhafte Unterhaltung bewirken schnell Bekanntschaft und Bertraulichkeit; ba es benn ein Bunder mare, wenn, besonders hier, wo nicht einmal Krankheit und Rur eine Art von Diversion macht, hier im volltommenften Müßiggange, fich nicht bie entschiedenften Wahlvermandtichaften zunächft hervorthun follten. Sofrat Reiffenftein hatte für gut befunden, und zwar mit Recht, daß wir zeitig hinausgeben follten, um zu unseren Spaziergangen und fonftigen artistischen Wanderungen ins Gebirg die nötige Zeit zu finden, ehe noch ber Schwall ber Gesellschaft sich herandrängte und uns zur Teilnahme an gemeinschaftlicher Unterhaltung aufforberte. Wir waren bie erften und verfaumten nicht, uns in ber Gegend, nach Anleitung bes erfahrenen Rührers, zwedmäßig umzuseben, und ernteten bavon die iconften Genuffe und Belehrungen.

Rach einiger Zeit sah ich eine gar hubsche römische Rachbarin, nicht weit von uns im Rorso wohnend, mit ihrer Mutter herauftommen. Sie hatten beibe feit meiner Mylordicaft meine Begrußungen freundlicher als sonst erwidert, doch hatte ich fie nicht angesprochen, ob ich gleich an ihnen, wenn fie abends vor ber Thur fagen, öftere nah genug vorbeiging; benn ich mar bem Gelübbe, mich burch bergleichen Berhältniffe von meinem hauptzwecke nicht abhalten zu laffen, vollkommen treu geblieben. Nun aber fanden wir uns auf einmal wie völlig alte Bekannte; jenes Konzert gab Stoff genug zur erften Unterhaltung, und es ift wohl nichts angenehmer, als eine Romerin ber Art, bie fich in natürlichem Gefprach heiter gehen läßt und ein lebhaftes, auf die reine Wirklichkeit gerichtetes Aufmerken, eine Teilnahme mit anmutigem Bezug auf fic felbft, in ber wohlklingenden römischen Sprache schnell, boch beutlich vorträgt, und zwar in einer eblen Mundart, die auch die mittlere Klaffe über sich felbst erhebt und bem Allernatürlichsten, ja bem Gemeinen einen gemiffen Abel verleiht. Diese Gigenschaften und Eigenheiten waren mir zwar bekannt, aber ich hatte sie noch nie in einer so einschmeichelnden Folge vernommen.

Bu gleicher Zeit stellten sie mich einer jungen Mailänderin vor, die sie mitgebracht hatten, der Schwester eines Commis von Herrn Jenkins, eines jungen Mannes, der wegen Fertigkeit und Redlichkeit bei seinem Prinzipal in großer Gunst stand. Sie schienen genau mit einander verbunden und Freundinnen zu sein.

Diese beiben Schönen - benn icon burfte man fie mirklich nennen - ftanben in einem nicht fchroffen, aber boch entschiebenen Gegensat: bunkelbraune haare die Römerin, hellbraune die Mailänderin; jene braun von Gesichtsfarbe, diese flar, von garter Saut; biefe zugleich mit fast blauen Augen, jene mit braunen ; die Römerin einigermaßen ernft, zurudhaltenb, die Mailanderin von einem offenen, nicht sowohl ansprechenden, als gleichsam anfragenden Wefen. Ich faß bei einer Art Lottospiel zwischen beiden Frauenzimmern und hatte mit der Römerin Kasse zusammen gemacht; im Laufe des Spiels fügte es fich nun, bag ich auch mit ber Mailanberin mein Glud versuchte, burch Wetten ober fonft. Genug, es entstand auch auf biefer Seite eine Art von Bartnerschaft, wobei ich in meiner Unfculb nicht gleich bemerkte, daß ein folches geteiltes Interesse nicht gefiel, bis endlich nach aufgehobener Partie die Mutter, mich abfeits findend, zwar höflich, aber mit mahrhaftem Matronenernst bem werten Fremben versicherte, daß, da er einmal mit ihrer Tochter in folche Teilnahme gekommen sei, es sich nicht wohl zieme, mit einer andern gleiche Berbindlichkeiten einzugeben; man halte es in einer Billeggiatur für Sitte, daß Bersonen, die fich einmal auf einen gemiffen Grad verbunden, babei in ber Gefellichaft verharrten und eine unschuldig anmutige Wechselgefälligkeit burchführten. Ich ent= schulbigte mich aufs beste, jedoch mit ber Wendung, daß es einem Fremben nicht wohl möglich fei, bergleichen Berpflichtungen anzuerfennen, indem es in unfern Landen herkommlich fei, daß man ben fämtlichen Damen ber Gesellschaft, einer wie ber andern, mit und nach ber andern fich bienstlich und höflich erweise, und daß biefes hier um besto mehr gelten werbe, ba von zwei so eng verbunbenen Freundinnen bie Rede fei.

Aber leiber! inbessen ich mich so auszureben suchte, empfand ich auf die wundersamste Weise, daß meine Reigung für die Mais

länderin sich schon entschieden hatte, blißschnell und eindringlich genug, wie es einem müßigen Herzen zu gehen pflegt, das in selbstgefälligem, ruhigem Zutrauen nichts befürchtet, nichts wünscht und das nun auf einmal dem Wünschenswertesten unmittelbar nahe kommt. Ueberzsieht man doch in solchem Augenblick die Gefahr nicht, die uns unter diesen schmeichelhaften Zügen bedroht.

Den nächsten Morgen fanden wir und brei allein, und ba vermehrte sich benn bas Uebergewicht auf die Seite ber Mailanderin. Sie hatte den großen Borzug vor ihrer Freundin, daß in ihren Neußerungen etwas Strebsames zu bemerken war. Sie beklagte sich nicht über vernachlässigte, aber allzu ängstliche Erziehung: man lehrt uns nicht schreiben, fagte fie, weil man fürchtet, wir würden die Feder zu Liebesbriefen benuten; man wurde uns nicht lefen laffen, wenn wir und nicht mit bem Gebetbuch beschäftigen mußten; uns in fremden Sprachen zu unterrichten, baran wird niemand benten; ich gabe alles barum, Englisch zu können. Herrn Jenkins mit meinem Bruder, Madame Angelika, herrn Bucchi, die herren Bolpato und Camuccini hör' ich oft sich unter einander englisch unter= halten, mit einem Gefühl, bas dem Neid ahnlich ift, und bie ellenlangen Zeitungen ba liegen vor mir auf bem Tische: es fteben Nachrichten barin aus ber gangen Welt, wie ich febe, und ich weiß nicht, mas fie bringen.

Es ist besto mehr schabe, versetze ich, ba bas Englische sich so leicht lernen läßt; Sie müßten es in kurzer Zeit sassen und begreifen. Machen wir gleich einen Bersuch, suhr ich fort, indem ich eins der grenzenlosen englischen Blätter aushob, die häusig umsherlagen.

Ich blidte schnell hinein und fand einen Artikel, daß ein Frauenzimmer ins Wasser gefallen, glücklich aber gerettet und den Ihrigen wiedergegeben worden. Es fanden sich Umstände bei dem Falle, die ihn verwickelt und interessant machten: es blieb zweiselshaft, ob sie sich ins Wasser gestürzt, um den Tod zu suchen, sowie auch, welcher von ihren Berehrern, der begünstigte oder verschmähte, sich zu ihrer Rettung gewagt. Ich wies ihr die Stelle hin und bat sie, ausmerksam darauf zu schauen. Darauf übersett ich ihr erst alle Substantiva und craminierte sie, ob sie auch ihre Bebeutung wohl behalten. Gar bald überschaute sie die Stellung dieser

Haupt: und Grundworte und machte sich mit dem Plat bekannt, den sie im Perioden eingenommen hatten. Ich ging darauf zu den einwirkenden, bewegenden, bestimmenden Worten über und machte nunmehr, wie diese das Ganze belebten, auf das heiterste bemerklich und katechisserte sie so lange, dis sie mir endlich, unausgesorbert, die ganze Stelle, als stünde sie italienisch auf dem Papiere, vorlas, welches sie nicht ohne Bewegung ihres zierlichen Wesens leisten konnte. Ich habe nicht leicht eine so herzlich geistige Freude gesehen, als sie ausdrückte, indem sie mir für den Einblick in dieses neue Feld einen allerliedsten Dank aussprach. Sie konnte sich kaum fassen, indem sie die Wöglichkeit gewahrte, die Erfüllung ihres sehnzlichsten Wunsches so nahe und schon versuchsweise erreicht zu sehen.

Die Gesellschaft hatte sich vermehrt, auch Angelika war angekommen: an einer großen gebeckten Tasel hatte man ihr mich rechter Hand geset; meine Schülerin stand an der entgegengesetten Seite des Tisches und besann sich keinen Augenblick, als die übrigen sich um die Taselpläße komplimentierten, um den Tisch herumzugehen und sich neben mir niederzulassen. Meine ernste Nachbarin schien dies mit einiger Verwunderung zu bemerken, und es bedurkte nicht des Blicks einer klugen Frau, um zu gewahren, daß hier was vorgegangen sein müsse, und daß ein zeither dies zur trocknen Unshöslichkeit von den Frauen sich entsernender Freund wohl selbst sich endlich zahm und gesangen überrascht gesehen habe.

Ich hielt zwar äußerlich noch ziemlich gut ftanb; eine innere Bewegung aber gab sich wohl eher kund durch eine gewisse Verlegenheit, in der ich mein Gespräch zwischen den Nachbarinnen teilte, indem ich die ältere zarte, diesmal schweigsame Freundin belebend zu unterhalten, und jene, die sich immer noch in der fremden Sprache zu ergehen schien und sich in dem Zustande besanden, der, mit einemmal von dem erwünscht ausgehenden Lichte geblendet, sich nicht gleich in der Umgebung zu sinden weiß, durch eine freundlich ruhige, eher ablehnende Teilnahme zu beschwichtigen suchte.

Dieser aufgeregte Zustand jedoch hatte sogleich die Spoche einer merkwürdigen Umwälzung zu erleben. Gegen Abend die jungen Frauenzimmer aufsuchend, sand ich die älteren Frauen in einem Pavillon, wo die herrlichste der Aussichten sich darbot; ich schweiste mit meinem Blick in die Runde, aber es ging vor meinen Augen

etwas anders vor als das landschaftlich Malerische; es hatte sich ein Ton über die Gegend gezogen, der weder dem Untergang der Sonne, noch den Lüften des Abends allein zuzuschreiben war. Die glühende Beleuchtung der hohen Stellen, die kühlende blaue Beschattung der Tiefe schien herrlicher als jemals in Del oder Aquarell; ich konnte nicht genug hinsehen, doch fühlte ich, daß ich den Platzu verlassen Luft hatte, um in teilnehmender kleiner Gesellschaft dem letzten Blick der Sonne zu huldigen.

Doch hatte ich leiber der Sinladung der Mutter und Nachbarinnen nicht absagen können, mich bei ihnen niederzulaffen, besonders da sie mir an dem Fenster der schönsten Aussicht Raum
gemacht hatten. Als ich auf ihre Reben merkte, konnt' ich vernehmen, daß von Ausstattung die Rede sei, einem immer wiederkehrenden und nie zu erschöpfenden Gegenstande. Die Erfordernisse
aller Art wurden gemustert, Jahl und Beschaffenheit der verschiedenen Gaben, Grundgeschenke der Familie, vielsache Beiträge
von Freunden und Freundinnen, teilweise noch ein Geheimnis, und
was nicht alles in genauer hererzählung die schöne Zeit hinnahm,
mußte von mir geduldig angehört werden, weil die Damen mich
zu einem späteren Spaziergang sessenommen hatten.

Enblich gelangte benn bas Gespräch zu ben Berbiensten bes Bräutigams: man schilberte ihn günstig genug, wollte sich aber seine Mängel nicht verbergen; in getroster Hoffnung, daß diese zu milbern und zu bessern die Anmut, der Berstand, die Liebens- würdigkeit seiner Braut im künstigen Shestande hinreichen werde.

Ungeduldig zuletzt, als eben die Sonne sich in das entfernte Meer niedersenkte und einen unschätzbaren Blick durch die langen Schatten und die zwar gedämpsten, doch mächtigen Streislichter gewährte, fragt' ich auf das bescheidenste, wer denn aber die Braut sei? Mit Berwunderung erwiderte man mir, od ich denn das allegemein Bekannte nicht wisse? Und nun erst siel es ihnen ein, daß ich kein Hausgenosse, sondern ein Fremder sei.

Hier ist es freilich nun nicht nötig, auszusprechen, welch Entsetzen mich ergriff, als ich vernahm, es sei eben erst die kurz so liebsgewonnene Schülerin. Die Sonne ging unter, und ich wußte mich unter irgend einem Borwand von der Gesellschaft loszumachen, die, ohne es zu wissen, mich auf eine so grausame Weise belehrt hatte.

Daß Reigungen, benen man eine Zeit lang unvorsichtig nachgegeben, endlich aus dem Traume geweckt, in die schmerzlichsten Zustände sich umwandeln, ist herkömmlich und bekannt; aber vielleicht
interessert dieser Fall durch das Seltsame, daß ein lebhastes, wechselsseitiges Wohlwollen in dem Augenblick des Keimens zerstört wird
und damit die Borahnung alles des Glücks, das ein solches Gesühl
sich in künftiger Entwicklung unbegrenzt vorspiegelt. Ich kam spät
nach Hause, und des andern Morgens früh machte ich, meine Mappe
unter dem Arm, einen weitern Weg, mit der Entschuldigung, nicht
aur Tasel zu kommen.

Ich hatte Jahre und Erfahrungen hinreichend, um mich, obwohl schmerzhaft, doch auf der Stelle zusammenzunehmen. Es wäre wunderbar genug, rief ich aus, wenn ein Wertherähnliches Schicksal dich in Rom aufgesucht hätte, um dir so bedeutende, bisher wohlsbewahrte Zustände zu verderben!

Ich wendete mich abermals rasch zu ber inzwischen vernachlässigten landschaftlichen Natur und suchte sie so treu als möglich nachzubilden; mehr aber gelang mir, sie besser zu sehen. Das wenige Technische, was ich besaß, reichte kaum zu dem unscheinbarsten Umriß hin, aber die Fülle der Körperlichkeit, die uns jene Gegend in Felsen und Bäumen, Auf- und Abstiegen, stillen Seen, belebten Bächen entgegenbringt, war meinem Auge beinahe sühlbarer als sonst, und ich konnte dem Schmerz nicht seind werden, der mir den innern und äußern Sinn in dem Grade zu schärsen geeignet war.

Bon nun an aber hab' ich mich turz zu fassen. Die Menge von Besuchenden füllte das Haus und die Häuser der Nachdarschaft; man konnte sich ohne Afsektation vermeiden, und eine wohlempsundene Höslickeit, zu der uns eine solche Reigung stimmt, ist in der Gesellschaft überall gut aufgenommen. Mein Betragen gesiel, und ich hatte keine Unannehmlichkeit, keinen Zwist, außer ein einziges Mal mit dem Wirt, Herrn Jenkins. Ich hatte nämlich von einer weiten Bergs und Waldtour die appetitlichsten Pilze mitgebracht und sie dem Koch übergeben, der, über eine zwar selkene, aber in jenen Gegenden sehr berühnte Speise höchst vergnügt, sie, auss schmackhafteste zubereitet, auf die Tasel gab. Sie schmeckten jedermann ganz herrlich; nur als zu meinen Ehren verraten wurde, daß ich sie aus der Wildnis mitgebracht, ergrimmte unser englischer Wirt,

120 Stalien.

obgleich nur im Berborgenen, barüber, daß ein Frember eine Speife jum Gaftmahl beigetragen habe, von welcher ber hausherr nichts wiffe, die er nicht befohlen und angeordnet; es zieme fich nicht wohl, jemanden an feiner eigenen Tafel zu überrafchen, Speisen aufzuseben, von benen er nicht Rechenschaft geben konne. Dies alles mußte mir Rat Reiffenstein nach Tafel biplomatisch eröffnen, wogegen ich, ber ich an gang anberm Beh, als bas fich von Schwämmen herleiten fann, innerlichft zu bulben hatte, bescheibentlich erwiderte, ich hätte vorausgesett, ber Koch würde bas bem Herrn melben, und versicherte, wenn mir wieber bergleichen Edulien unterwegs in bie bande famen, folde unferm trefflichen Wirte felbst zur Brufung und Genehmigung vorzulegen. Denn, wenn man billig fein will, muß man gefteben, fein Berdruß entsprang baber, daß biefe über: haupt zweideutige Speife ohne gehörige Untersuchung auf die Tafel gekommen war. Der Roch freilich hatte mir verfichert und brachte auch bem Herrn ins Gebächtnis, daß bergleichen zwar, als besondere Rarität, nicht oft, aber boch immer mit großem Beifall in biefer Nahreszeit vorgesett worden.

Dieses kulinarische Abenteuer gab mir Anlaß, in stillem Humor zu bebenken, daß ich, selbst von einem ganz eignen Gifte angesteckt, in Berdacht gekommen sei, durch gleiche Unvorsichtigkeit eine ganze Gesellschaft zu vergiften.

Es war leicht, meinen gefaßten Borsat fortzuführen. Ich suchte sogleich ben englischen Studien auszuweichen, indem ich mich morgenst entfernte und meiner heimlich geliebten Schülerin niemals anderst als im Zusammentritt von mehrern Personen zu nähern wußte.

Gar bald legte sich auch dieses Verhältnis in meinem so viel beschäftigten Gemüte wieder zurechte, und zwar auf eine sehr ansmutige Weise; benn indem ich sie als Braut, als künftige Gattin ansah, erhob sie sich vor meinen Augen aus dem trivialen Mädchenzustande, und indem ich ihr nun eben dieselbe Neigung, aber in einem höhern, uneigennützigen Begriff zuwendete, so war ich als einer, der ohnehin nicht mehr einem leichtsinnigen Jüngling glich, gar bald gegen sie in dem freundlichsten Behagen. Mein Dienst, wenn man eine freie Ausmerksamseit so nennen darf, bezeichnete sich durchaus ohne Zudringlichkeit und beim Begegnen eher mit einer Art von Shrsurcht. Sie aber, welche nun auch wohl wußte,

baß ihr Berhältnis mir bekannt geworden, konnte mit meinem Benehmen vollkommen zufrieden sein. Die übrige Welt aber, weil ich mich mit jedermann unterhielt, merkte nichts oder hatte kein Arges daran, und so gingen Tage und Stunden einen ruhigen, behaglichen Gang.

Bon ber mannigfaltigsten Unterhaltung wäre viel zu sagen. Genug, es war auch ein Theater baselbst, wo ber von uns so oft im Karneval beklatschte Pulcinell, welcher die übrige Zeit sein Schusterhandwerk trieb und auch übrigens hier als ein anständiger Ueiner Bürger erschien, uns mit seinen pantominisch-minisch-lako-nischen Absurditäten aus beste zu vergnügen und uns in die sohöchst behagliche Nullität des Daseins zu versetzen wußte.

Briefe von Saus hatten mich indessen bemerken laffen, daß meine nach Stalien so lang projektierte, immer verschobene und end: lich so rasch unternommene Reise bei ben Zurückgelassenen einige Unruhe und Ungebuld erregt, ja sogar ben Wunsch, mir nachzufolgen und bas gleiche Glud zu genießen, von bem meine heitern, auch wohl unterrichtenden Briefe den gunftigften Begriff gaben. Freilich in dem geiftreichen und funftliebenden Kreise unserer Bergogin Amalia war es herkommlich, daß Stalten jederzeit als das neue Jerusalem mahrer Gebilbeten betrachtet murbe und ein lebhaftes Streben babin, wie es nur Mignon ausbruden fonnte, fich immer in Berg und Sinn erhielt. Der Damm mar endlich gebrochen, und es ergab sich nach und nach ganz deutlich, daß Herzogin Amalia mit ihrer Umgebung von einer, Berber und ber jungere Dalberg von der andern Seite über die Alpen zu gehen ernftliche Anftalt machten. Mein Rat war, fie möchten ben Winter vorübergeben laffen, in ber mittleren Sahreszeit bis Rom gelangen und sodann weiter nach und nach alles des Guten genießen, was die Umgegend ber alten Weltstadt u. f. m., der untere Teil von Italien barbieten konnte.

Dieser mein Rat, reblich und sachgemäß, wie er war, bezog sich benn boch auch auf meinen eigenen Borteil. Merkwürdige Tage meines Lebens hatte ich bisher in bem frembesten Zustande mit ganz fremden Menschen gelebt und mich eigentlich wieder frisch bes humanen Zustandes erfreut, bessen ich in zwar zufälligen, aber doch natürlichen Bezügen seit langer Zeit erst wieder gewahr wurde, da ein geschlossener, heimatlicher Kreis, ein Leben unter völlig bekannten

und verwandten Personen uns am Ende in die wunderlichste Lage versetzt. Hier ist es, wo durch ein wechselseitiges Dulden und Tragen, Teilnehmen und Entbehren ein gewisses Wittelgefühl von Resignation entsteht, daß Schmerz und Freude, Berdruß und Behagen sich in herkömmlicher Gewohnheit wechselseitig vernichten. Es erzeugt sich gleichsam eine Mittelzahl, die den Charakter der einzelnen Ergebnisse durchaus aushebt, so daß man zuletzt, im Streben nach Bequemlichkeit, weder dem Schmerz, noch der Freude sich mit freier Seele hingeben kann.

Ergriffen von biesen Gefühlen und Ahnungen, fühlte ich mich ganz entschieden, die Ankunst der Freunde in Italien nicht abzuwarten. Denn daß meine Art, die Dinge zu sehen, nicht sogleich die ihrige sein würde, konnte ich um so deutlicher wissen, als ich mich selbst seit einem Jahre jenen schimärischen Borstellungen und Denkweisen des Rordens zu entziehen gesucht und unter einem himmelblauen Gewölbe mich freier umzuschauen und zu atmen gewöhnt hatte. In der mittlern Zeit waren mir aus Deutschland kommende Reisende immersort höchst beschwerlich: sie suchten das auf, was sie vergessen sollten, und konnten das, was sie schon lange gewünscht hatten, nicht erkennen, wenn es ihnen vor Augen lag. Ich selbst fand es noch immer mühsam genug, durch Denken und Thun mich auf dem Wege zu erhalten, den ich als den rechten anzuerkennen mich entschieden hatte.

Fremde Deutsche konnt' ich vermeiden; so nah verbundene, verechtte, geliebte Personen aber hätten mich durch eignes Irren und Halbgewahrwerden, ja selbst durch Eingehen in meine Denkweise gestört und gehindert. Der nordische Reisende glaubt, er komme nach Rom, um ein Supplement seines Daseins zu finden, auszufüllen, was ihm fehlt; allein er wird erst nach und nach mit großer Unbehaglichkeit gewahr, daß er ganz den Sinn ändern und von vorn ansangen müsse.

So beutlich nun auch ein solches Berhältnis mir erschien, so erhielt ich mich doch über Tag und Stunde weislich im Ungewissen und fuhr unabläffig fort in der sorgfältigsten Benutzung der Zeit. Unabhängiges Nachbenken, Anhören von andern, Beschauen kunstlerischen Bestrebens, eigene praktische Bersuche wechselten unaushörlich oder griffen vielmehr wechselseitig in einander ein.

Hierbei förberte mich besonders die Teilnahme Heinrich Meyers von Zürich, dessen Unterhaltung mir, obgleich seltener, günstig zu statten kam, indem er, als ein fleißiger und gegen sich selbst strenger Künstler, die Zeit besser anzuwenden wußte als der Kreis von jüngeren, die einen ernsten Fortschritt in Begriffen und Technik mit einem raschen, lustigen Leben leichtmütig zu verbinden glaubten.

#### November.

## Korrespondenz.

Rom, ben 3. November 1787.

Rayser ift angekommen, und ich habe brüber die ganze Woche nicht geschrieben. Er ist erst am Klavierstimmen, und nach und nach wird die Oper vorgetragen werden. Es macht seine Gegenwart wieder eine sonderbare anschließende Spoche, und ich sehe, man soll seinen Weg nur ruhig fortgehen, die Tage bringen das Beste wie das Schlimmste.

Die Aufnahme meines Egmont macht mich glücklich, und ich hoffe, er foll beim Wiederlesen nicht verlieren; benn ich weiß, mas ich hineingearbeitet habe, und daß fich das nicht auf einmal heraus: lefen läßt. Das, mas ihr baran lobt, habe ich machen wollen; wenn ihr fagt, daß es gemacht ift, so habe ich meinen Endzweck erreicht. Es war eine unfäglich schwere Aufgabe, die ich ohne eine ungemeffene Freiheit bes Lebens und bes Gemuts nie guftande gebracht hatte. Man benke, mas bas fagen will: ein Werk vornehmen, was zwölf Sahre früher geschrieben ift, es vollenden, ohne es um: juschreiben. Die besondern Umftande der Zeit haben mir die Arbeit erschwert und erleichtert. Nun liegen noch so zwei Steine vor mir: Fauft und Taffo. Da die barmherzigen Götter mir die Strafe bes Sifnphus auf die Butunft erlaffen zu haben icheinen, hoffe ich, auch biefe Klumpen ben Berg hinaufzubringen. Bin ich einmal bamit oben, bann foll es aufs neue angehn, und ich will mein möglichstes thun, euren Beifall zu verdienen, ba ihr mir eure Liebe ohne mein Berdienst ichenkt und erhaltet.

Was du von Klärchen sagst, verstehe ich nicht ganz und erwarte

Í

beinen nächsten Brief. Ich sehe wohl, daß die eine Ruance zwischen ber Dirne und der Göttin zu sehlen scheint. Da ich aber ihr Vershältnis zu Egmont so ausschließlich gehalten habe; da ich ihre Liebe mehr in den Begriff der Vollkommenheit des Geliebten, ihr Entzücken mehr in den Genuß des Unbegreislichen, daß dieser Mann ihr gehört, als in die Sinnlichkeit setz; da ich sie als Heldin aufstreten lasse; da sie sie sim ninigsten Gefühl der Swiskeit der Liebe ihrem Geliebten nachgeht und endlich vor seiner Seele durch einen verklärenden Traum verherrlicht wird: so weiß ich nicht, wo ich die Zwischennuance hinseten soll, ob ich gleich gestehe, daß aus Notzdurft des dramatischen Kappen: und Lattenwerks die Schattierungen, die ich oben hererzähle, vielleicht zu abgesetzt und unverdunden oder vielmehr durch zu leise Andeutungen verdunden sind; vielleicht hilft ein zweites Lesen, vielleicht sagt mir dein solgender Brief etwas Räheres.

Angelika hat ein Titelkupfer zum Egmont gezeichnet, Lips gestochen, das wenigstens in Deutschland nicht gezeichnet, nicht gestochen worden wäre.

Leiber muß ich jest die bilbende Kunft ganz zurücketen, benn sonst werde ich mit meinen dramatischen Sachen nicht fertig, die auch eine eigne Sammlung und ruhige Bearbeitung fordern, wenn etwas daraus werden soll. Claubine ist nun in der Arbeit, wird so zu sagen ganz neu ausgeführt und die alte Spreu meiner Existenz herausgeschwungen.

Rom, ben 10. Rovember.

Kayser ist nun ba, und es ist ein breisach Leben, da die Musik sich anschließt. Es ist ein trefslich guter Mann und paßt zu uns, die wir wirklich ein Naturleben führen, wie es nur irgend auf dem Erdboden möglich ist. Tischbein kommt von Neapel zurück, und da muß beider Quartier und alles verändert werden, doch bei unsern guten Naturen wird alles in acht Tagen wieder im Gleis sein.

Ich habe ber Herzogin Mutter ben Borschlag gethan, sie soll mir ersauben, die Summe von zweihundert Zechinen nach und nach für sie in verschiedenen Keinen Kunstwerken auszugeben. Unterstütze diesen Borschlag, wie du ihn in meinem Briefe findest. Ich brauche

bas Gelb nicht gleich, nicht auf einmal. Es ift dieses ein wichtiger Punkt, bessen ganzen Umfang du ohne große Entwicklung empfinden wirst, und du würdest die Notwendigkeit und Nützlichkeit meines Rats und Erdietens noch mehr erkennen, wenn du die Berhältnisse hier wüßtest, die vor mir liegen wie meine Hand. Ich bereite ihr durch Kleinigkeiten großes Bergnügen, und wenn sie die Sachen, die ich nach und nach machen lasse, hier sindet, so stille ich die Begierde, zu besitzen, die bei jedem Ankömmling, er sei, wer er wolle, entsteht, und welche sie nur mit einer schwerzlichen Resignation unterbrücken oder mit Kosten und Schaden befriedigen könnte. Es ließen sich davon noch Blätter vollschen.

Daß mein Egmont Beifall erhält, freut mich herzlich. Kein Stück hab' ich mit mehr Freiheit des Gemüts und mit mehr Gewissenhaftigkeit vollbracht als dieses; doch fällt es schwer, wenn man schon anderes gemacht hat, dem Leser genug zu thun; er verslangt immer etwas, wie das vorige war.

Rom, ben 24. November.

Du fraaft in beinem letten Briefe megen ber Farbe ber Land: schaft biefer Gegenben. Darauf kann ich bir sagen, daß sie bei heitern Tagen, besonbers bes Berbstes, so farbig ift, bag fie in jeber Nachbildung bunt scheinen muß. Ich hoffe bir in einiger Zeit einige Reichnungen zu schicken, die ein Deutscher macht, ber jest in Reapel ift; die Wafferfarben bleiben so weit unter bem Glanz ber Natur. und boch werdet ihr glauben, es sei unmöglich. Das Schönfte babei ift, daß die lebhaften Karben, in geringer Entfernung ichon, burch ben Luftton gemilbert werben, und bag bie Gegenfate von kalten und warmen Tonen - wie man fie nennt - fo fichtbar baftehn. Die blauen klaren Schatten stechen so reizend von allem erleuchteten Grünen, Gelblichen, Rötlichen, Bräunlichen ab und verbinden sich mit der bläulich duftigen Ferne. Es ift ein Glanz und zugleich eine Harmonie, eine Abstufung im ganzen, wovon man nordwärts gar keinen Begriff hat. Bei euch ift alles entweder hart ober trub, bunt ober eintonig. Benigstens erinnere ich mich selten

einzelne Effekte gesehen zu haben, die mir einen Borschmad von dem gaben, was jetzt täglich und stündlich vor mir steht. Bielleicht fände ich jetzt, da mein Auge geübter ist, auch nordwärts mehr Schönheiten.

Uebrigens kann ich wohl sagen, daß ich nun fast die rechten geraden Wege zu allen bilbenden Künsten vor mir sehe und erkenne, aber auch nun ihre Weiten und Fernen besto klarer ermesse. Ich bin schon zu alt, um von jetzt an mehr zu thun, als zu pfuschen; wie es andre treiben, seh' ich auch, sinde manchen auf dem guten Pfade, keinen mit großen Schritten. Es ist also auch damit, wie mit Glück und Weisheit, davon uns die Urbilder nur vorschweben, beren Kleidsaum wir höchstens berühren.

Raysers Ankunst, und bis wir uns ein wenig mit ihm in häusliche Ordnung setzen, hatte mich einigermaßen zurückgebracht; meine Arbeiten stocken. Jetzt geht es wieder, und meine Opern sind nahe, sertig zu sein. Er ist sehr brav, verständig, ordentlich, gesetzt, in seiner Kunst so sest und sicher, als man sein kann, einer von den Menschen, durch deren Nähe man gesunder wird. Dabei hat er eine Herzensgüte, einen richtigen Lebens: und Gesellschaftsblick, wodurch sein übrigens strenger Charakter biegsamer wird und sein Umgang eine eigene Grazie gewinnt.

## Bericht.

#### November.

Nun aber bei bem stillen Gebanken an ein allmähliches Loslösen warb ein neues Anknüpsen burch die Ankunst eines wackeren früheren Freundes vorbereitet, des Christoph Kayser, eines gebornen Franksfurters, der zu gleicher Zeit mit Klinger und uns andern herangekommen war. Dieser, von Natur mit eigentümlichem musikalischem Talente begabt, hatte schon vor Jahren, indem er Scherz, List und Nache zu komponieren unternahm, auch eine zu Egmont passende Musik zu liesern begonnen. Ich hatte ihm von Nom aus gemeldet, das Stück sei abgegangen und eine Kopie in meinen händen geblieben. Statt weitläusiger Korrespondenz darüber ward rätlich gefunden, er solle selbst unverzüglich herankommen; da er denn auch

nicht säumend mit dem Kurier durch Italien hindurchflog, sehr bald bei uns eintraf und in den Künstlerkreis, der sein Hauptquartier im Korso, Kondanini gegenüber, aufgeschlagen hatte, sich freundlich aufgenommen sah.

hier aber zeigte sich gar balb ftatt bes so nötigen Sammelns und Seinens neue Zerstreuung und Zeitsplitterung.

Borerst gingen mehrere Tage hin, bis ein Klavier beisgeschafft, probiert, gestimmt und nach des eigensinnigen Künstlers Willen und Wollen zurecht gerückt war, wobei denn immer noch etwas zu wünschen und zu fordern übrig blieb. Indessen belohnte sich baldigst der Auswand von Mühe und Versäumnis durch die Leistungen eines sehr gewandten, seiner Zeit völlig gemäßen, die damaligen schwierigsten Werke leicht vortragenden Talentes. Und damit der musikalische Geschichtskenner sogleich wisse, wovon die Rede sei, bemerke ich, daß zu jener Zeit Schubart sür unerreichdar gehalten, sodann auch, daß als Probe eines geübten Klavierspielers die Ausschung von Bariationen geachtet wurde, wo ein einsaches Thema, auf die künstlichste Weise durchgeführt, endlich durch sein natürliches Wiedererscheinen den Hörer zu Atem kommen ließ.

Die Symphonie zu Egmont brachte er mit, und so belebte sich von bieser Seite mein ferneres Bestreben, welches gegenwärtig mehr als jemals, aus Rotwendigkeit und Liebhaberei, gegen das musi-kalische Theater gerichtet war.

Erwin und Elmire, sowie Claubine von Villa Bella sollten nun auch nach Deutschland abgesenbet werden; ich hatte mich aber durch die Bearbeitung Egmonts in meinen Forderungen gegen mich selbst bergestalt gesteigert, daß ich nicht über mich gewinnen konnte, sie in ihrer ersten Form dahin zu geben. Gar manches Lyrische, das sie enthalten, war mir lieb und wert; es zeugte von vielen, zwar thörig, aber doch glücklich verlebten Stunden, wie von Schmerz und Kummer, welchen die Jugend in ihrer unberatenen Lebhastigkeit ausgesetzt bleibt. Der prosaische Dialog dagegen erinnerte zu sehr an jene französischen Operetten, denen wir zwar ein freundliches Andenken zu gönnen haben, indem sie zuerst ein heiteres singbares Wesen auf unser Theater herüberbrachten, die mir aber jetzt nicht mehr genügen wollten, als einem eingebürgerten Italiener, der der

melobischen Gesang burch einen recitierenben und beklamatorischen wenigstens wollte verknüpft seben.

In biesem Sinne wird man nunmehr beibe Opern bearbeitet finden; ihre Kompositionen haben hie und da Freude gemacht, und so sind sie auf dem dramatischen Strom auch zu ihrer Zeit mit vorüber geschwommen.

Gewöhnlich schilt man auf die italienischen Texte, und das zwar in solchen Phrasen, wie einer dem andern nachsagen kann, ohne was dabei zu denken; sie sind freilich leicht und heiter, aber sie machen nicht mehr Forderungen an den Komponisten und an den Sänger, als in wieweit beide sich hinzugeben Lust haben. Ohne hierüber weitläusig zu sein, erinnere ich an den Text der Heinlichen Heiralt: man kennt den Bersassen nicht; aber es war einer der geschicktesen, die in diesem Fache gearbeitet haben, wer er auch mag gewesen sein. In diesem Sinne zu handeln, in gleicher Freiheit nach bestimmten Zwecken zu wirken, war meine Absicht, und ich wüßte selbst nicht zu sagen, in wiesern ich mich meinem Riel genähert habe.

Leiber aber war ich mit Freund Kayser seit geraumer Zeit schon in einem Unternehmen befangen, das nach und nach immer bebenklicher und weniger aussührbar schien.

Man vergegenwärtige sich jene sehr unschuldige Zeit des deutschen Opernwesens, wo noch ein einfaches Intermezzo, wie die Serva Padrona von Pergolese, Eingang und Beifall fand. Damals nun produzierte sich ein deutscher Busso, Namens Berger, mit einer hübschen, stattlichen, gewandten Frau, welche in deutschen Städten und Ortschaften, mit geringer Verkleidung und schwacher Musik, im Zimmer, mancherlei heiter aufregende Vorstellungen gaben, die denn freilich immer auf Betrug und Beschämung eines alten verzliebten Geden auslaufen mochten.

Ich hatte mir zu ihnen eine britte mittlere, leicht zu besetzende Stimme gedacht, und so war denn schon vor Jahren das Singspiel Scherz, List und Rache entstanden, das ich an Raysern nach Zürich schiefte, welcher aber, als ein ernster, gewiffenhafter Mann, das Werk zu redlich angriff und zu ausschrlich behandelte. Ich selbst war ja schon über das Waß des Intermezzo hinausgegangen, und das kleinlich schienende Süjet hatte sich in so viel Singstücke entsaltet, daß selbst bei einer vorübergehenden sparsamen Musik drei Personen kaum

mit der Darsiellung wären zu Ende gekommen. Nun hatte Kapser die Arien aussührlich nach altem Schnitt behandelt, und man darf sagen stellenweise glücklich genug, wie nicht ohne Anmut des Ganzen.

Allein wie und wo sollte das zur Erscheinung kommen? Unsglücklicherweise litt es, nach frühern Mäßigkeitsprinzipien, an einer Stimmenmagerkeit; es stieg nicht weiter, als dis zum Terzett, und man hätte zulett die Theriaksbüchsen des Doktors gern beleben mögen, um ein Chor zu gewinnen. Alles unser Bemühen daher, uns im Sinsachen und Beschränkten abzuschließen, ging verloren, als Mozart auftrat. Die Entsührung aus dem Serail schlug alles nieder, und es ist auf dem Theater von unserm so sorgsam gearbeiteten Stückniemals die Rede gewesen.

Die Gegenwart unseres Kapsers erhöhte und erweiterte nun die Liebe zur Musik, die sich bisher nur auf theatralische Exhibitionen eingeschränkt hatte. Er war sorgfältig, die Kirchenseste zu bemerken, und wir sanden uns dadurch veranlaßt, auch die an solchen Tagen ausgesührten solennen Musiken mit anzuhören. Wir sanden sie freilich schon sehr weltlich, mit vollständigstem Orchester, obgleich der Gesang noch immer vorwaltete. Ich erinnere mich, an einem Cäcilientage zum erstenmal eine Bravourarie mit eingreisendem Chor gehört zu haben; sie that auf mich eine außerordentliche Wirkung, wie sie solche auch noch immer, wenn dergleichen in den Opern vorskommt, auf das Aublikum außübt.

Nächst biesem hatte Kanser noch eine Tugend, daß er nämlich, weil ihm sehr um alte Musik zu thun war, ihm auch die Geschichte der Tonkunst ernstlich zu ersorschen oblag, sich in Bibliotheken umssah; wie denn sein treuer Fleiß besonders in der Minerva gute Aufnahme und Fördernis gefunden hatte. Dabei aber hatte sein Büchersorschen den Ersolg, daß er uns auf die ältern Kupserwerke des sechschnten Jahrhunderts ausmerksam machte und zum Beispiel das Speculum Romanae magnisienentiae, die Architekturen von Lomazzo, nicht weniger die späteren Admiranda Romae, und was sonst noch dergleichen sein mochte, in Erinnerung zu bringen nicht unterließ. Diese Büchers und Blättersammlungen, zu denen wir andern denn auch wallsahrteten, haben besonders einen großen Wert, wenn man sie in guten Abdrücken vor sich sieht: sie vergegenwärtigen jene frühere

Zeit, wo das Altertum mit Ernft und Scheu betrachtet und die Ueberbleibsel in tüchtigem Sharakter ausgedrückt wurden. So näherte man sich zum Beispiel den Kolossen, wie sie noch auf dem alten Fleck im Garten Colonna standen; die Halbruine des Septizoniums Severi gab noch den ungefähren Begriff von diesem verschwundenen Gebäude; die Beterskirche ohne Fassabe, das große Mittel ohne Kuppel, der alte Batikan, in dessen Hosch kas große Mittel ohne Kuppel, der alte Batikan, in dessen hosch zurniere gehalten werden konnten, alles zog in die alte Zeit zurück und ließ zugleich aufs deutlichste bewerten, was die zwei solgenden Jahrhunderte für Beränderungen hervorgerusen und, ungeachtet bedeutender hindernisse, das Zerstörte herzustellen, das Versäumte nachzuholen getrachtet.

Heinrich Meyer von Zürich, beffen ich schon oft zu gebenken Ursach hatte, so zurückgezogen er lebte, so fleißig er war, sehlte boch nicht leicht, wo etwas Bebeutenbes zu schauen, zu ersahren, zu lernen war; benn die übrigen suchten und wünschten ihn, indem er sich in Gesellschaft so bescheiben als lehrreich erwies. Er ging den sichern, von Winckelmann und Mengs eröffneten Psad ruhig fort, und weil er in der Seidelmannischen Manier antike Büsten mit Sepia gar löblich darzustellen wußte, so sand niemand mehr Gelegenheit als er, die zarten Abstusungen der frühern und spätern Kunst zu prüfen und kennen zu lernen.

Als wir nun einen von allen Fremben, Künftlern, Kennern und Laien gleich gewünschten Besuch bei Fackelschein dem Museum sowohl des Batikans als auch des Kapitols abzustatten Anstalt machten, so gesellte er sich uns zu; und ich finde unter meinen Papieren einen seiner Aufsätz, wodurch ein solcher genußreicher Umgang durch die herrlichsten Reste der Kunst, welcher meistenteils wie ein entzückender, nach und nach verlöschender Traum vor der Seeleschwebt, auch in seinen vorteilhaften Einwirkungen auf Kenntnis und Einsicht eine bleibende Bebeutung erhält.

<sup>&</sup>quot;Der Gebrauch, die großen römischen Museen, zum Beispiel das Museo Bio-Clementino im Batikan, das Kapitolinische 2c. beim Licht von Wachstacken zu besehen, scheinet in den achtziger Jahren des

vorigen Jahrhunderts noch ziemlich neu gewesen zu sein; indessen ist mir nicht bekannt, wann er eigentlich seinen Ansang genommen.

"Borteile ber Kadelbeleuchtung: Rebes Stud wird nur einzeln, abaeschlossen von allen übrigen betrachtet, und die Aufmerksamkeit des Beschauers bleibt lediglich auf basselbe gerichtet: bann erscheinen in dem gewaltigen wirksamen Fackellicht alle zarten Nuancen der Arbeit weit beutlicher; alle ftorenden Widerscheine (zumal bei glänzend polierten Statuen beschwerlich) hören auf, die Schatten werben entschiedener, die beleuchteten Teile treten heller hervor. Ein hauptvorteil aber ift unftreitig ber, bag ungunftig aufgestellte Stude hierburch bas ihnen gebührenbe Recht erhalten. So fonnte man zum Beispiel ben Laokoon in der Nische, wo er stand, nur bei Kadellicht recht sehen, weil kein unmittelbares Licht auf ihn fiel, sondern bloß ein Wiberschein aus dem kleinen runden, mit einer Säulenhalle umgebenen Hof bes Belvebere; basfelbe mar ber Fall mit dem Apollo und dem sogenannten Antinous (Merkur). Noch nötiger war Facelbeleuchtung, um ben Nil, wie auch ben Meleager ju feben und ihre Berdienfte schäpen ju konnen. Reiner andern Antike ift Fackelbeleuchtung so vorteilhaft als bem sogenannten Phocion, weil man nur bann, nicht aber bei gewöhnlichem Licht, indem er ungunftig aufgeftellt ift, bie munbersam gart burch bas einfache Gewand durchscheinenden Teile des Körpers mahrnehmen fann. Schon nimmt fich auch ber portreffliche Sturg eines figenben Bacchus aus, ebenso das obere Teil einer Bacchusstatue mit schönem Ropf und die Halbfigur eines Triton, por allem aber das Bunder ber Kunft, ber nie genug ju preisende berühmte Torso.

"Die Denkmale im Kapitolinischen Museum sind zwar überhaupt weniger wichtig als die im Museo Pio-Clementino, doch gibt es einige von großer Bebeutung, und man thut wohl, um sich von ihren Berdiensten gehörig zu unterrichten, solche bei Fackelbeleuchtung zu sehen. Der sogenannte Pyrrhus, vortresslich gearbeitet, steht auf der Treppe und erhält gar kein Tageslicht; auf der Galerie vor den Säulen steht eine schöne halbe Figur, die für eine bekleibete Benus gehalten wird, welche von drei Seiten schwaches Licht erhält. Die nackte Benus, die schönste Statue dieser Art in Rom, erscheint bei Tageslicht nicht zu ihrem Borteil, da sie in einem Eckzimmer ausgestellt ist, und die sogenannte schönbekleidete Juno steht an der Wand zwischen Fenstern, wo sie bloß ein wenig Streislicht erhält; auch der so berühmte Ariadnekopf im Miscellaneenzimmer wird, außer bei Fackellicht, nicht in seiner ganzen Herrlichkeit gesehen. Und so sind noch mehrere Stücke dieses Museums ungünstig aufz gestellt, so daß Fackelbeleuchtung durchaus notwendig wird, wenn man solche recht sehen und nach Berdiensten schäfen soll.

"Wie übrigens so vieles, was geschieht, um die Mobe mitzumachen, zum Mißbrauch wird, so ift es auch mit ber Facelbeleuch: tung. Sie kann nur in bem Falle Gebinn bringen, wenn verftanden wird, wozu fie nupe ift. Monumente zu seben, die, wie porhin von einigen berichtet worden, blog verkummertes Tageslicht erhalten, ift fie notwendig, indem alsbann höhen und Tiefen und Uebergang der Teile in einander richtiger erkannt werden. Bornehmlich aber wird fie Werken aus ber allerbeften Reit ber Runft gunftig fein, wenn nämlich ber, welcher bie Sadel führt, und ber Beschauer miffen, worauf es ankömmt; fie wird bie Maffen berfelben beffer zeigen und die garteften Ruancen ber Arbeit hervorbeben. Werke des alten Kunststils bingegen, die vom mächtigen, und felbft bie vom hohen, haben nicht viel zu gewinnen, wenn fie anders fonft in hellem Lichte fteben : benn ba bie Runftler bamals noch bes Lichts und Schattens nicht kundig maren, wie follten fie für ihre Arbeiten auf Licht und Schatten gerechnet haben? So ift es auch mit fpat gearbeiteten Werten, als die Runftler anfingen, nachläffiger zu werben, ber Geschmad ichon fo weit gefunken mar, baß auf Licht und Schatten in plastischen Werken nicht weiter geachtet, die Lehre von den Maffen vergeffen mar. Facelbeleuchtung an Monumenten dieser Art dienen?"

Bei einer so feierlichen Gelegenheit ist es der Erinnerung gemäß, auch herrn hirts zu gedenken, der unserm Berein auf mehr als eine Weise nützlich und förderlich gewesen. Im Fürstensbergischen 1759 geboren, fand er, nach zurückgelegten Studien der alten Schriftsteller, einen unwiderstehlichen Trieb, sich nach Kom zu versügen. Er war einige Jahre früher daselbst angekommen, als ich, und hatte sich auf die ernstlichste Weise mit alten und neuern Bau- und Bilderwerken jeder Art bekannt gemacht und sich zu

einem unterrichtenben Führer von wißbegierigen Fremben geeignet. Auch mir erwies er biese Gefälligkeit mit aufopsernber Teilnahme.

Sein hauptstudium mar bie Baukunft, ohne bag er ben klaffischen Lokalitäten und so viel andern Merkwürdigkeiten feine Beachtung entzogen hatte. Seine theoretischen Unfichten über Runft gaben in bem ftreit: und parteisuchtigen Rom vielfältige Gelegen: heit zu lebhaften Diskuffionen. Aus ber Berschiedenheit ber Ansichten kommen, besonders bort, wo immer und überall von Runft bie Rebe ift, gar mannigfaltig Hin: und Widerreden, wodurch ber Geist in der Nähe so bedeutender Gegenstände lebhaftest angeregt und geförbert wird. Unfres hirt Maxime ruhte auf Ableitungen griechischer und römischer Architektur von ber ältesten notwendigsten Holzkonstruktion, worauf er benn Lob und Tabel ber neuern Aus: führung grundete und sich babei ber Geschichte und Beispiele geschickt ju bedienen mußte. Andere behaupteten bagegen, daß in ber Baufunft, wie in jeber andern, geschmadvolle Fiftionen ftattfanden, auf welche ber Baukunftler niemals Verzicht thun burfe, indem er fich in ben mannigfaltigften Fällen, die ihm vorkommen, balb auf biese, bald auf jene Beise zu helfen habe und von der ftrengen Regel abzuweichen genötigt fei.

In Absicht auf Schönheit geriet er auch oft mit andern Künstlern in Diskrepanz, indem er den Grund derselben ins Charakteristische legte, da ihm denn in sofern diejenigen beipflichteten, welche sich überzeugt hielten, daß freilich der Charakter jedem Kunstwerkzum Grunde liegen müffe, die Behandlung aber dem Schönheitsfinne und dem Geschmack anempsohlen sei, welche einen jeden Charakter in seiner Angemessenheit sowohl als in seiner Anmut darzustellen haben.

Weil aber die Kunft im Thun und nicht im Reben besteht, man aber bennoch immersort mehr reben als thun wird, so begreift man leicht, daß bergleichen Unterhaltungen damals grenzenlos waren, wie sie es dis in die neuesten Zeiten geblieben sind.

Wenn die differierenden Meinungen der Künstler zu gar mancherlei Unannehmlichkeiten, ja Entfernungen unter einander Gelegenheit gaben, so traf es sich auch wohl, obgleich selten, daß heitere Borfälle sich bei folcher Gelegenheit ereigneten. Rachstehendes mag bavon ein Beispiel sein.

Eine Anzahl Künftler hatten ben Rachmittag im Batitan zuge= bracht und gingen fpat, um nicht ben langen Weg burch bie Stadt zu ihrem Quartier zu nehmen, zu bem Thor an ber Kolonnade hinaus, an den Weinbergen her bis an die Tiber. Sie hatten sich unterwegs gestritten, tamen ftreitenb ans Ufer und festen auf ber Ueberfahrt die Unterhaltung lebhaft fort. Nun wären fie, bei Ripetta aussteigenb, in ben Fall gekommen, sich zu trennen und bie von beiben Seiten noch überflüffig vorhandenen Argumente in ber Geburt erstickt zu sehen. Sie murben also einig, beisammen au bleiben und wieder hinüber und herüber au fahren und auf ber schwankenben gabre ihrer Dialektik ben ferneren Lauf zu laffen. Einmal aber fand fich biefe Bewegung nicht hinreichenb; fie waren einmal im Zuge und verlangten von bem Fährmann mehrmalige Wiederholung. Dieser auch ließ es sich wohl gefallen, indem ein jebesmaliges Berüber und hinüber ihm von ber Berson einen Bajocco eintrug, einen ansehnlichen Gewinn, ben er so spät nicht mehr zu erwarten hatte. Deshalb erfüllte er ganz ftillschweigenb ihr Berlangen; und da ihn sein Söhnchen mit Berwunderung fragte: Was wollen sie benn bamit? antwortete er ganz ruhig: Ich weiß nicht, aber fie find toll.

Ungefähr in biefer Zeit erhielt ich in einem Paket von Saufe nachstebenben Brief:

Monsieur, je ne suis pas étonné que vous ayez de mauvais lecteurs; tant de gens aiment mieux parler que sentir, mais il faut les plaindre et se féliciter de ne pas leur ressembler.

— Oui, Monsieur, je vous dois la meilleure action de ma vie, par conséquent la racine de plusieurs autres, et pour moi votre livre est bon. Si j'avais le bonheur d'habiter le même pays que vous, j'irais vous embrasser et vous dire mon secret, mais malheureusement j'en habite un, où personne ne croirait au motif qui vient de me déterminer à cette démarche. Soyez satisfait, Monsieur, d'avoir pu à 300 lieues de votre demeure ramener le cœur d'un jeune homme à l'honnêteté et à la vertu, toute une famille va être tranquille, et mon cœur jouit

d'une bonne action. Si j'avais des talens, des lumières ou un rang qui me fît influer sur le sort des hommes, je vous dirais mon nom, mais je ne suis rien et je sais ce que je ne voudrais être. Je souhaite, Monsieur, que vous soyez jeune, que vous ayez le goût d'écrire, que vous soyez l'époux d'une Charlotte qui n'avait point vu de Werther, et vous serez le plus heureux des hommes; car je crois que vous aimez la vertu.

## Dezember.

## Borrespondeng.

Rom, ben 1. Dezember 1787.

So viel versichre ich dir, ich bin über die wichtigsten Punkte mehr als gewiß, und obgleich die Erkenntnis sich ins Unendliche erweitern könnte, so hab' ich doch vom Endlich-Unendlichen einen sichern, ja klaren und mitteilbaren Begriff.

Ich habe noch die wunderlichsten Sachen vor und halte mein Erkenntnisvermögen zurück, daß nur meine thätige Kraft einigermaßen fortkomme. Denn da sind herrliche Sachen, und so begreislich wie die Flachhand, wenn man sie nur gesaßt hat.

Rom, ben 7. Dezember.

Diese Woche ist mit Zeichnen zugebracht worden, da es mit ber Dichtung nicht fort wollte; man muß sehen und suchen, alle Epochen zu nuten. Unsre Hausakabemie geht immer fort, und wir sind bemüht, den alten Angantyr aus dem Schlase zu wecken: die Perspektive beschäftigt uns des Abends, und ich suche immer dabei einige Teile des menschlichen Körpers besser und sicherer zeichnen zu lernen. Es ist nur alles Gründliche gar zu schwer und verlangt große Applikation in der Ausübung.

Angelika ist gar lieb und gut, sie macht mich auf alle Weise zu ihrem Schuldner. Den Sonntag bringen wir zusammen zu, und in der Woche sehe ich sie abends einmal. Sie arbeitet so viel und so gut, daß man gar keinen Begriff hat, wie's möglich ist, und glaubt doch immer, sie mache nichts.

Rom, ben 8. Dezember.

Wie sehr es mich ergötzt, daß dir mein Liedchen gefallen hat, glaubst du nicht, wie sehr es mich freut, einen Laut hervorzubringen, der in deine Stimmung trifft. Sben das wünsch ich Symonten, von dem du so wenig sagst, und eher, daß dir daran etwas weh als wohl thut. D, wir wissen genug, daß wir eine so große Romposition schwer ganz rein stimmen können: es hat doch im Grunde niemand einen rechten Begriff von der Schwierigkeit der Kunst, als der Künstler selbst.

Es ift weit mehr Positives, das heißt Lehrbares und Neberslieferbares in der Kunst, als man gewöhnlich glaubt, und der mechanischen Borteile, wodurch man die geistigsten Essette — versteht sich, immer mit Geist — hervordringen kann, sind sehr viele. Wenn man diese kleinen Kunstgriffe weiß, ist vieles ein Spiel, was nach Wunder was aussieht, und nirgends glaub' ich, daß man mehr lernen kann, in Hohem und Niedrem, als in Kom.

Rom, ben 15. Dezember.

Ich schreibe dir späte, um nur etwas zu schreiben. Diese Woche hab' ich sehr vergnügt zugebracht. Es wollte die vorige Woche nicht gehen, weder mit einer noch andrer Arbeit, und da es am Montage so schön Wetter war und meine Kenntnis des himmels mich gute Tage hoffen ließ, machte ich mich mit Kapsern und meinem zweiten Fritz auf die Beine und durchging von Dienstag bis heute abend die Plätze, die ich schon kannte, und verschiedene Seiten, die ich noch nicht kannte.

Dienstag abend erreichten wir Frascati, Mittwoch besuchten wir bie schönsten Villen und besonders den köstlichen Antinous auf Monte Dragone. Donnerstag gingen wir von Frascati auf Monte Cavo über Rocca di Bapa, wovon du einmal Zeichnungen haben sollst; denn Worte und Beschreibungen sind nichts; dann nach Albano herunter. Freitag schied Kayser von uns, dem es nicht ganz wohl war, und ich ging mit Fritz dem Zweiten auf Aricia, Genzano, am See von Nemi her wieder auf Albano zurück. Heute sind wir auf Castel Gandolso und Marino gegangen und von da nach Rom zurück. Das Wetter hat uns unglaublich begünstigt; es war satt

bas schönste Wetter des ganzen Jahrs. Außer den immer grünen Bäumen haben noch einige Sichen ihr Laub, auch junge Kastanien noch das Laub, wenn gleich gelb. Es sind Töne in der Landschaft von der größten Schönheit, und die herrlichen großen Formen im nächtlichen Dunkel! Ich habe große Freude gehabt, die ich dir in der Ferne mitteile. Ich war sehr vergnügt und wohl.

Rom, ben 21. Dezember.

Daß ich zeichne und die Kunft studiere, hilft dem Dichtungsvermögen auf, statt es zu hindern; denn schreiben muß man nur wenig, zeichnen viel. Dir wünsche ich nur den Begriff der bildenden Kunst mitteilen zu können, den ich jetzt habe: so subordiniert er auch noch ist, so erfreulich, weil er wahr ist und immer weiter deutet. Der Berstand und die Konsequenz der großen Weister ist unglaublich. Wenn ich dei meiner Ankunst in Italien wie neu geboren war, so fange ich jetzt an, wie neu erzogen zu sein.

Was ich bisher geschickt habe, sind nur leichtsinnige Bersuche. Mit Thurneisen schicke ich eine Rolle, worauf das Beste fremde Sachen sind, die dich erfreuen werden.

Rom, ben 25. Dezember.

Diesmal ift Chriftus unter Donner und Bliten geboren worden: wir hatten gerade um Mitternacht ein ftarkes Wetter.

Der Glanz der größten Kunstwerke blendet mich nicht mehr; ich wandle nun im Anschauen, in der wahren unterscheidenden Erkenntnis. Wie viel ich hierin einem stillen, einsam sleißigen Schweizer, Namens Meyer, schuldig din, kann ich nicht sagen. Er hat mir zuerst die Augen über das Detail, über die Eigenschaften der einzelnen Formen aufgeschlossen, hat mich in das eigentliche Machen initiiert. Er ist in wenigem genügsam und bescheiden. Er genießt die Kunstwerke eigentlich mehr als die großen Besitzer, die sie nicht verstehen, mehr als andere Künstler, die zu ängstlich von der Rachahmungsbegierde des Unerreichbaren getrieben werden. Er hat eine himmlische Klarheit der Begriffe und eine englische Güte des Herzens. Er spricht niemals mit mir, ohne daß ich alles aufschreiben möchte, was er sagt; so bestimmt, richtig, die einzige wahre Linie beschreibend

sind seine Worte. Sein Unterricht gibt mir, was mir kein Mensch geben konnte, und seine Entsernung wird mir unersetzlich bleiben. In seiner Rähe, in einer Reihe von Zeit, hosse ich noch auf einen Grad im Zeichnen zu kommen, den ich mir jetzt selbst kaum denken darf. Alles, was ich in Deutschland lernte, vornahm, dachte, vershält sich zu seiner Leitung wie Baumrinde zum Kern der Frucht. Ich habe keine Worte, die stille wache Seligkeit auszudrücken, mit der ich nun die Kunstwerke zu betrachten ansange; mein Geist ist erweitert genug, um sie zu sassen, und bildet sich immer mehr aus, um sie eigentlich schäpen zu können.

Es find wieder Fremde hier, mit benen ich manchmal eine Galerie sehe; sie kommen mir wie Wespen in meinem Zimmer vor, die gegen die Fenster sahren und die helle Scheibe für Luft halten, dann wieder abprallen und an den Wänden summen.

In ben schweigenben gurudtretenben Buftanb mag ich einen Reind nicht munichen. Und wie fonft für frank und borniert gehalten zu werben, geziemt mir weniger als jemals. Denke also, mein Lieber, thue, wirke bas Befte für mich und erhalte mir mein Leben, bas fonft, ohne jemanden zu nuten, zu Grunde geht! Ja, ich muß fagen, ich bin biefes Sahr moralifch fehr verwöhnt worben. Gang abgeschnitten von aller Welt, hab' ich eine Zeit lang allein geftanden. Run hat fich wieber ein enger Kreis um mich gezogen, bie alle aut find, alle auf bem rechten Wege, und bas ift nun bas Rennzeichen, daß fie es bei mir aushalten können, mich mögen, Freude in meiner Gegenwart finden, je mehr fie benkend und handelnd auf dem rechten Wege find. Denn ich bin unbarmherzig, unduld: fam gegen alle, die auf ihrem Wege schlendern oder irren, und boch für Boten und Reisende gehalten werden wollen. Mit Scherz und Spott treib' ich's fo lang, bis fie ihr Leben andern ober fich von mir scheiden. hier, verfteht fich, ift nur von guten, geraben Menfchen die Rede; halb: und Schieffopfe werben gleich ohne Umftande mit der Wanne gesondert. Zwei Menschen banken mir ichon ihre Sinnes- und Lebensanderung, ja breie, und werden fie mir zeit= lebens banken. Da, auf bem Punkte ber Wirkung meines Wefens, fühl' ich die Gefundheit meiner natur und ihre Ausbreitung; meine Fuße werden nur frank in engen Schuhen, und ich febe nichts, wenn man mich por eine Mauer ftellt.

## Bericht.

### Dezember.

Der Monat Dezember war mit heiterem, ziemlich gleichem Wetter eingetreten, wodurch ein Gebanke rege ward, der einer guten frohen Gesellschaft viel angenehme Tage verschaffen sollte. Man sagte nämzlich: Stellen wir uns vor, wir kämen soeden in Rom an und müßten als eilige Fremde geschwind von den vorzüglichsten Gegenzständen uns unterrichten. Beginnen wir einen Umgang in diesem Sinne, damit das schon Bekannte möchte in Geist und Sinn wieder neu werden.

Die Ausführung bes Gebankens ward alsobald begonnen und mit einiger Stetigkeit so ziemlich durchgesetz; leider, daß von manchem Guten, welches bei dieser Gelegenheit bemerkt und gedacht worden, nur wenig übrig geblieben. Briefe, Rotizen, Zeichnungen und Entwürfe mangeln von dieser Spoche fast gänzlich; einiges werde jedoch hievon kürzlich mitgeteilt.

Unterhalb Roms, eine Strecke nicht weit von ber Tiber, liegt eine mäßig große Rirche, ju ben brei Brunnlein genannt: biefe find, so erzählt man, bei Enthauptung des heiligen Laulus durch sein Blut hervorgerufen worden und quillen noch bis auf den heutigen Tag. Ohnehin ift die Kirche niedrig gelegen, und da vermehren benn freilich die in ihrem Innern hervordringenden Röhrbrunnen eine dunftige Feuchtigkeit. Das Innere fteht wenig geschmudt und beinahe verlaffen, nur für einen feltenen Gottesbienft, reinlich, wenn gleich moderhaft, gehegt und beforgt. Bas ihr aber zur größten Bierde bient, find Chriftus und feine Apostel, die Reihe her an ben Pfeilern bes Schiffs, nach Reichnungen Raphaels farbig in Lebensgröße gemalt. Dieser außerorbentliche Geift hat jene frommen Männer, die er sonft am rechten Orte in versammelter Schar als übereinstimmend gekleibet vorgeführt, hier, ba jeder einzelne abgesonbert auftritt, jeben auch mit besonderer Auszeichnung abgebildet, nicht als wenn er im Gefolge bes herrn fich befände, sonbern als wenn er, nach ber himmelfahrt besselben auf seine eigenen guße geftellt, nunmehr feinem Charafter gemäß bas Leben burchzuwirken und auszudulben habe.

Um uns aber von den Borgugen biefer Bilber auch in ber

140 Stalien.

Ferne zu belehren, find uns Nachbildungen der Originalzeichnungen von der treuen Hand Marc Antons übrig geblieben, welche uns öfters Gelegenheit und Anlaß gaben, unfer Gedächtnis aufzufrischen und unsere Bemerkungen niederzuschreiben. Wir fügen den Auszug eines Auffahrs bei, der im Jahre 1791 in den deutschen Werkur aufgenommen worden. [Siehe im 30. Band den Auffah über Chrisus und die zwölf Apostel.]

Von diesem kleinen bescheibenen Kirchlein ift jedoch nicht weit zu dem größeren, dem hohen Apostel gewidmeten Denkmal: es ist die Kirche, St. Paul vor den Mauern genannt, ein aus alten herrslichen Resten groß und kunstreich zusammengestelltes Monument. Der Eintritt in diese Kirche verleiht einen erhabenen Eindruck: die mächtigsten Säulenreihen tragen hohe gemalte Wände, welche, oben durch das verschränkte Zimmerwerk des Dachs geschlossen, zwar jetzt unserm verwöhnten Auge einen scheunenartigen Anblick geben, obschon das Ganze, wäre die Kontignation an sestlichen Tagen mit Teppichen überspannt, von unglaublicher Wirkung sein müßte. Mancher wundersame Rest kolossaler, höchst verzierter Architektur an Kapitälen sindet sich hier anständig ausbewahrt, aus den Ruinen von dem ehemals nahe gelegenen, jeho sast ganz verschwundenen Palast des Caracalla entnommen und gerettet.

Die Rennbahn sodann, die von diesem Raiser noch jest ben Namen führt, gibt uns, wenn schon großenteils verfallen, boch noch einen Begriff eines folden immensen Raumes. Stellte fich ber Beichner an ben linken Glügel ber jum Wettlauf Ausfahrenben, fo hatte er rechts in ber Sobe, über ben zertrummerten Sigen ber Ruschauer, bas Grab ber Cacilia Metella mit beffen neueren Umgebungen, von mo aus die Linie ber ehemaligen Site ins Grenzenlose hinausläuft und in der Ferne bedeutende Billen und Lufthäuser sich sehen lassen. Kehrt das Auge zurud, so kann es gerade vor fich die Ruinen der Spina noch gar wohl verfolgen, und berjenige, bem architektonische Phantafie gegeben ift, kann sich ben Uebermut jener Tage einigermaßen vergegenwärtigen. Der Gegenstand in Trummern, wie er jest vor unfern Augen liegt, wurde auf jeben Fall, wenn ein geistreicher und kenntnisgewandter Künstler es unternehmen wollte, immer noch ein angenehmes Bilb geben, bas freilich um bas Doppelte länger als hoch fein mußte.

Die Pyramide des Cestius ward für diesmal mit den Augen von außen begrüßt und die Trümmer der Antoninischen oder Caracallischen Bäder, von denen uns Piranesi so manches Essektreiche vorgesabelt, konnten auch dem malerisch gewöhnten Auge in der Gegenwart kaum einige Zusriedenheit geben. Doch sollte bei dieser Gelegenheit die Erinnerung an Hermann van Swanevelt lebendig werden, welcher mit seiner zarten, das reinste Nature und Kunstzgesühl ausdrückenden Nadel diese Bergangenheiten zu beleben, ja sie zu den anmutigsten Trägern des lebendig Gegenwärtigen umzusschaften wußte.

Auf dem Plate vor St. Peter in Montorio begrüßten wir den Wasserschwall der Acqua Paola, welcher durch eines Triumphbogens Pforten und Thore in fünf Strömen ein großes verhältnismäßiges Becken bis an den Rand füllt. Durch einen von Paul V. wiederhergestellten Aquädukt macht diese Stromfülle einen Weg von fünfundzwanzig Miglien hinter dem See Bracciano her durch ein wunderliches, von abwechselnden Söhen gebotenes Zickzack dis an diesen Ort, versieht die Bedürsnisse verschiedener Mühlen und Fabriken, um sich zugleich in Trastevere zu verbreiten.

Hier nun rühmten Freunde der Baukunft den glücklichen Gebanken, diesen Wassern einen offen schaubaren triumphierenden Sintritt verschafft zu haben. Man wird durch Säulen und Bogen, durch Gesims und Attiken an jene Prachtthore erinnert, wodurch ehmals kriegerische Ueberwinder sonst einzutreten pflegten; hier tritt der friedlichste Ernährer mit gleicher Kraft und Gewalt ein und empfängt für die Mühen seines weiten Laufes sogleich Dank und Bewunderung. Auch sagen uns die Inschriften, daß Borssehung und Wohlthätigkeit eines Papstes aus dem Hause Borghese hier gleichsam einen ewigen, ununterbrochenen stattlichen Sinzug halte.

Ein kurz vorher eingetroffener Ankömmling aus Norben fanb jedoch, man würde besser gethan haben, rohe Felsen hier aufzutürmen, um diesen Fluten einen natürlicheren Eintritt ans Tageszlicht zu verschaffen. Man entgegnete ihm, daß dies kein Naturs, sondern ein Kunstwasser sei, desse Ankunst man auf eine gleichzartige Weise zu schmücken gar wohl berechtigt gewesen wäre.

Doch hierüber vereinigte man sich eben so wenig als über bas herrliche Bild ber Transfiguration, welches man in dem zunächst gelegenen Klofter gleich barauf anzustaunen Gelegenheit fanb. Da war benn bes Rebens viel; ber ftillere Teil jedoch ärgerte fich, ben alten Tabel von boppelter handlung wieberholt zu sehen. Es ift aber nicht anders in ber Welt, als bag eine wertlofe Munge neben einer gehaltigen auch immer eine gewiffe Art von Rurs behalt, befonbers ba, wo man in ber Rurze aus einem handel zu scheiben und ohne viel Ueberlegung und Zaubern gemiffe Differenzen aus: zugleichen gebenkt. Bundersam bleibt es indes immer, daß man an ber großen Ginheit einer folchen Konzeption jemals hat mäteln burfen. In Abwesenheit bes herrn stellen troftlose Eltern einen beseffenen Knaben ben Jungern bes Beiligen bar; fie mogen icon Berfuche gemacht haben, ben Geift zu bannen; man hat fogar ein Buch aufgeschlagen, um zu forschen, ob nicht etwa eine überlieferte Formel gegen bieses Uebel wirksam könne gefunden werden, aber vergebens. In diesem Augenblid erscheint ber einzig Kräftige, und zwar perklärt, anerkannt von seinen großen Borfahren; eilig beutet man hinauf nach folder Bision, als ber einzigen Quelle bes Beils. Wie will man nun bas Obere und Untere trennen? Beibes ift eins: unten das Leibende, Bedürftige, oben das Wirksame, Silf= reiche, beibes auf einander sich beziehend, in einander einwirkend. Läßt fich benn, um ben Sinn auf eine andere Beife auszusprechen, ein ibeeller Bezug aufs Wirkliche von biefem lostrennen?

Die Gleichgefinnten beftärkten sich auch diesmal in ihrer Ueberzeugung: Raphael, sagten sie zu einander, zeichnete sich eben durch die Richtigkeit des Denkens aus, und der gottbegabte Mann, den man eben hieran durchaus erkennt, soll in der Blüte seines Lebens salsch gedacht, salsch gehandelt haben? Nein! er hat wie die Natur jederzeit Recht, und gerade da am gründlichsten, wo wir ihn am wenigsten begreifen.

Eine Berabrebung wie die unsrige, einen flüchtigen Ueberblick von Rom sich in guter vereinigter Gesellschaft zu verschaffen, konnte nicht ganz, wie es wohl der Borsatz gewesen, in völliger Abgesondertheit durchgeführt werden; ein und der andere fehlte, vielleicht zusfällig abgehalten, wieder andere schlossen sich an, auf ihrem Bege dieses oder jenes Sehenswürdige zu betrachten. Dabei hielt jedoch der Kern zusammen und wußte bald auszunehmen, bald abzusondern,

bald zurückzubleiben, bald vorzueilen. Gelegentlich hatte man freilich gar wunderliche Aeußerungen zu vernehmen. Es gibt eine gewisse Art von empirischem Urteil, welches seit längerer Zeit, zumal
durch englische und französische Reisende, besonders in den Gang
gekommen: man spricht sein augenblickliches unvordereitetes Urteil
aus, ohne nur irgend zu bedenken, daß jeder Künstler auf gar vielsache Weise bedingt ist, durch sein besonderes Talent, durch Vorgänger und Meister, durch Ort und Zeit, durch Gönner und Besteller. Nichts von allem dem, welches freilich zu einer reinen
Würderung nötig wäre, kommt in Betrachtung, und so entsteht
daraus ein gräßliches Gemisch von Lob und Tadel, von Bejahen
und Berneinen, wodurch jeder eigentümliche Wert der fraglichen
Gegenstände ganz eigentlich ausgehoben wird.

Unser guter Bolkmann, sonst so aufmerksam, und als Führer nützlich genug, scheint sich durchaus an jene fremden Urteiler gehalten zu haben; deswegen denn seine eigenen Schätzungen gar wunderlich hervortreten. Kann man sich zum Beispiel unglücklicher ausdrücken, als er sich in der Kirche Maria della Pace vernehmen läßt?

"Ueber ber erften Kapelle hat Raphael einige Sibyllen gemalt, bie fehr gelitten haben. Die Zeichnung ift richtig, aber bie Busammensetzung schwach, welches vermutlich dem unbequemen Plat beigemeffen werben muß. Die zwote Kapelle ift nach bes Michael Angelo Zeichnungen mit Arabesten geziert, die boch geschätt werben, aber nicht simpel genug find. Unter ber Ruppel bemerkt man brei Gemälbe: bas erfte ftellt die Beimsuchung ber Maria von Karl Maratti vor, ift frostig gemalt, aber gut angeordnet; bas andere bie Geburt ber Maria vom Cavalier Banni, in der Manier bes Peter von Cortona, und das britte ben Tod ber Maria von Maria Morandi. Die Anordnung ift etwas verwirrt und fällt ins Rohe. Am Gewölbe über bem Chor hat Albani mit einem schwachen Rolorit die himmelfahrt der Maria abgebilbet. Die von ihm her: rührenden Malereien an den Pfeilern unter der Kuppel sind beffer geraten. Den hof bes zu biefer Kirche gehörigen Rlofters hat Bramante angegeben."

Dergleichen unzulängliche, schwankende Urteile verwirren burche aus ben Beschauer, ber ein solches Buch zum Leitsaben erwählt. Manches ift benn aber auch ganz falsch, zum Beispiel was hier von ben Sibyllen gesagt ist. Raphael war niemals von bem Raume geniert, ben ihm die Architektur darbot, vielmehr gehört zu der Großheit und Eleganz seines Genies, daß er jeden Raum auf das zierlichste zu füllen und zu schmüden wußte, wie er augenfällig in der Farnesine dargethan hat. Selbst die herrlichen Bilder der Wesse won Bolsena, der Befreiung des gesangenen Petrus, des Parnasses wären ohne die wunderliche Beschränkung des Raumes nicht so unschähder geistreich zu denken. Eben so ist auch hier in den Sidyllen die verheimlichte Symmetrie, worauf dei der Komposition alles ankommt, auf eine höchst geniale Weise obwaltend; denn wie in dem Organismus der Natur, so thut sich auch in der Kunst innerhalb der genauesten Schranke die Bollsommenheit der Lebensäußerung kund.

Wie dem aber auch sei, so mag einem jeden die Art und Weise, Kunstwerke auszunehmen, völlig überlassen bleiben. Mir ward bei diesem Umgang das Gesühl, der Begriff, die Anschauung dessen, was man im höchsten Sinne die Gegenwart des klassischen Bodens nennen dürste. Ich nenne dies die sinnlich geistige Ueberzeugung, daß hier das Große war, ist und sein wird. Daß das Größte und Herrlichste vergehe, liegt in der Natur der Zeit und der gegen einander unbedingt wirkenden sittlichen und physischen Slemente. Wir konnten in allgemeinster Betrachtung nicht traurig an dem Zerstörten vorübergehen, vielmehr hatten wir und zu freuen, daß so viel erhalten, so viel wieder hergestellt war, prächtiger und übermäßiger, als es je gestanden.

Die Peterskirche ift gewiß so groß gedacht, und wohl größer und kühner als einer der alten Tempel, und nicht allein, was zweitausend Jahre vernichten sollten, lag vor unsern Augen, sondern zugleich, was eine gesteigerte Bilbung wieder hervorzubringen vermochte.

Selbst das Schwanken des Kunstgeschmackes, das Bestreben zum einsachen Großen, das Wiederkehren zum vervielsachten Kleineren, alles deutete auf Leben und Bewegung; Kunst: und Menschenzgeschichte standen synchronistisch vor unseren Augen.

Es barf uns nicht nieberschlagen, wenn fich uns bie Bemertung

aufdringt, das Große sei vergänglich; vielmehr wenn wir finden, das Bergangene sei groß gewesen, muß es uns aufmuntern, selbst etwas von Bedeutung zu leisten, das fortan unsre Nachfolger, und wär' es auch schon in Trümmer zersallen, zu ebler Thätigkeit auferege, woran es unsre Borvordern niemals haben ermangeln lassen.

Diese höchft belehrenden und geifterhebenden Anschauungen wurden, ich barf nicht fagen geftort und unterbrochen, aber boch mit einem schmerzlichen Gefühle burchflochten, bas mich überallbin begleitete; ich erfuhr nämlich, baß ber Bräutigam jener artigen Mailanderin, unter ich weiß nicht welchem Borwande, sein Wort zurückgenommen und fich von feiner Bersprochenen losgesagt habe. Wenn ich mich nun einerseits gludlich pries, meiner Reigung nicht nachgehangen und mich sehr bald von bem lieben Kinde zurückgezogen zu haben, wie denn auch nach genauster Erkundigung unter ben Bormanden jener Billeggiatur auch nicht im mindesten gedacht worden, so war es mir doch höchst empfindlich, das artige Bild, bas mich bisher so heiter und freundlich begleitet hatte, nunmehr getrübt und entstellt ju sehen: benn ich vernahm sogleich, bas liebe Rind fei aus Schrecken und Entfeten über biefes Ereignis in ein gewaltsames Fieber verfallen, welches für ihr Leben fürchten laffe. Indem ich mich nun tagtäglich, und die erfte Beit zweimal, erfunbigen ließ, hatte ich bie Bein, bag meine Ginbilbungstraft fich etwas Unmögliches hervorzubringen bemüht mar, jene heitern, dem offnen froben Tag allein gehörigen Buge, biefen Ausbrud unbefangenen, ftill porschreitenden Lebens nunmehr durch Thränen getrübt, durch Rrankheit entstellt und eine so frische Rugend burch inneres und äußeres Leiben so frühzeitig blaß und schmächtig zu benten.

In solcher Stimmung war freilich ein so großes Gegengewicht als eine Reihenfolge des Bebeutenbsten, das teils dem Auge durch sein Dasein, teils der Sindilbungskraft durch nie verschollene Würde genug zu thun gab, höchst ersehnt und nichts natürlicher, als das meiste davon mit inniger Trauer anzublicken.

Waren die alten Monumente nach so vielen Jahrhunderten meistens zu unförmlichen Massen zerfallen, so mußte man bei neueren aufrechtstehenden Prachtgebäuden gleichermaßen den Verfall so vieler Familien in der späteren Zeit bedauern, ja selbst das noch frisch im Leben Erhaltene schien an einem heimlichen Wurm zu kranken; benn wie wollte sich das Irbische ohne eigentlich physische Krast durch sittliche und religiöse Stützen allein in unsern Tagen aufrecht erhalten? Und wie einem heiteren Sinn auch die Ruine wieder zu beleben, gleich einer frischen, unsterdlichen Begetation versfallene Mauern und zerstreute Blöcke wieder mit Leben auszustatten gelingt, so entkleidet ein trauriger Sinn das lebendige Dasein von seinem schönsten Schmuck und möchte es uns gern als ein nacktes Gerippe ausdringen.

Auch zu einer Gebirgsreise, die wir noch vor Winters in heiterer Gesellschaft zu vollbringen gedachten, konnt' ich mich nicht entschließen, bis ich, einer erfolgten Besserung gewiß und durch sorgfältige Anstalten gesichert, Nachricht von ihrer Genesung auch an denen Orten erhalten sollte, wo ich sie so munter als liebenswürdig in den schönsten Herbstagen kennen gelernt hatte.

Schon die ersten Briefe aus Weimar über Egmont enthielten einige Ausstellungen über dieses und jenes; hiebei erneute sich die alte Bemerkung, daß der unpoetische, in seinem dürgerlichen Behagen bequeme Kunstsreund gewöhnlich da einen Anstoß nimmt, wo der Dichter ein Problem aufzulösen, zu beschönigen oder zu verstecken gesucht hat. Alles soll, so will es der behagliche Leser, im natürzlichen Gange fortgehen; aber auch das Ungewöhnliche kann natürlich sein, scheint es aber demjenigen nicht, der auf seinen eigenen Anssichten verharrt. Sin Brief dieses Inhalts war angekommen: ich nahm ihn und ging in die Billa Borghese; da mußt' ich denn lesen, daß einige Senen für zu lang gehalten würden. Ich dachte nach, hätte sie aber auch jett nicht zu verkürzen gewußt, indem so wichtige Motive zu entwickeln waren. Was aber am meisten den Freundinnen tadelnswert schien, war das lakonische Bermächtnis, womit Egmont sein Klärchen an Ferdinand empsiehlt.

Ein Auszug aus meinem damaligen Antwortschreiben wird über meine Gefinnungen und Zustände ben besten Aufschluß geben.

"Wie sehr munscht' ich nun auch euren Bunsch erfullen und bem Bermachtnis Egmonts einige Mobifikation geben zu können!

Ich eilte an einem herrlichen Morgen mit eurem Briefe gleich in bie Billa Borghefe, bachte zwei Stunden ben Gang bes Stucks, bie Charaktere, die Berhältnisse burch und konnte nichts finden, bas ich abzukurzen hatte. Wie gern möcht' ich euch alle meine Ueberlegungen, mein pro und contra schreiben! sie würden ein Buch Papier fullen und eine Differtation über bie Dekonomie meines Stucks enthalten. Sonntags kam ich zu Angelika und legte ihr bie Frage vor. Sie hat das Stud studiert und besitzt eine Abschrift Möchtest du doch gegenwärtig gewesen sein, wie weiblich zart sie alles aus einander legte und es darauf hinausging: daß das, mas ihr noch mündlich von dem helben erklärt wünschtet, in ber Erscheinung implicite enthalten sei. Angelika fagte: ba bie Erscheinung nur vorftelle, mas in bem Gemute bes schlafenben Belben vorgebe, fo fonne er mit feinen Worten ftarfer ausbruden, wie fehr er fie liebe und schätze, als es biefer Traum thue, ber bas liebensmürdige Geschöpf nicht zu ihm herauf, sondern über ihn hinauf Ja, es wolle ihr wohl gefallen, bag ber, welcher burch fein ganzes Leben gleichsam machend geträumt, Leben und Liebe mehr als geschätt ober vielmehr nur burch ben Genuß geschätt, daß dieser zulett noch gleichsam träumend mache und uns ftill gesagt werbe, wie tief die Geliebte in seinem Bergen wohne und welche vornehme und hohe Stelle fie barin einnehme. — Es tamen noch mehr Betrachtungen bazu, bag in ber Szene mit Ferbinand Klärchens nur auf eine subordinierte Beise gedacht werden konnte, um das Interesse bes Abschieds von bem jungen Freunde nicht zu schmälern, ber ohne: hin in biefem Augenblide nichts zu hören noch zu erkennen imftanbe mar."

### Morit, als Ctymolog.

Schon längst hat ein weiser Mann das wahre Wort ausgesprochen: der Mensch, dessen Kräfte zu dem Notwendigen und Nügslichen nicht hinreichen, mag sich gern mit dem Unnötigen und Unnühen beschäftigen! Bielleicht möchte nachstehendes von manchem auf diese Weise beurteilt werden.

Unser Geselle Morit ließ nicht ab, jett in bem Kreise ber höchsten Kunft und schönften Natur, über bie Innerlichkeiten bes

Menschen, seine Anlagen und Entwickelungen fortwährend zu sinnen und zu spinnen; deshalb er denn auch sich mit dem Allgemeinen der Sprache vorzüglich beschäftigte.

Ru jener Zeit mar in Gefolg ber Berberischen Breisschrift: Ueber den Ursprung der Sprache und in Gemäßheit ber bamaligen allgemeinen Denkweise bie Borstellung herrschend, bas Menschengeschlecht habe fich nicht von einem Baare aus dem hoben Drient herab über bie ganze Erbe verbreitet, sondern zu einer gemiffen merkwürdig produktiven Zeit bes Erbballs fei, nachbem bie Natur die verschiedenartigsten Tiere stufenweis hervorzubringen versucht, da und bort, in mancher günstigen Lage, die Menschenart mehr ober weniger vollendet hervorgetreten. Gang im innerlichften Bezug auf seine Organe sowohl als feine Geiftesfähigkeiten fei nun bem Menschen die Sprache angeboren. hier bedürfe es teiner übernatürlichen Anleitung, so wenig als einer Ueberlieferung. Und in biesem Sinne gebe es eine allgemeine Sprache, welche zu manifestieren ein jeder autochthonische Stamm versucht habe. Die Berwandtichaft aller Sprachen liege in ber Uebereinstimmung ber 3bee, wonach die schaffende Rraft bas menschliche Geschlecht und seinen Organismus gebilbet. Daher fomme benn, bag teils aus innerem Grundtriebe, teils durch äußere Beranlaffung Die fehr beschränkte Bofal: und Konfonantenzahl zum Ausdruck von Gefühlen und Borstellungen richtig ober unrichtig angewendet worden; ba es benn natürlich, ja notwendig sei, daß die verschiedensten Autochthonen teils zusammengetroffen, teils von einander abgewichen und sich biese ober jene Sprache in der Folge entweder verschlimmert ober perbeffert habe. Was von ben Stammworten gelte, gelte benn auch von den Ableitungen, wodurch die Bezüge der einzelnen Begriffe und Borftellungen ausgebrückt und bestimmter bezeichnet werben. Dies möchte benn gut sein und als ein Unerforschliches, nie mit Gewißheit ju Beftimmenbes auf fich beruhen.

hierüber find' ich in meinen Papieren folgendes Rabere:

"Mir ift es angenehm, daß sich Morit aus seiner brütenden Trägheit, aus dem Unmut und Zweisel an sich selbst zu einer Art von Thätigkeit wendet; denn da wird er allerliebst. Seine Grillenfängereien haben alsdann eine wahre Unterlage und seine Träumereien Zweck und Sinn. Jetzt beschäftigt ihn eine Idee, in welche ich auch eingegangen bin und die uns sehr unterhält. Es ift schwer, sie mitzuteilen, weil es gleich toll klingt. Doch will ich's versuchen.

Er hat ein Berstands: und Empfindungsalphabet ersunden, wodurch er zeigt, daß die Buchstaben nicht willkürlich, sondern in der menschlichen Natur gegründet sind und alle gewissen Regionen des innern Sinnes angehören, welchen sie denn auch, ausgesprochen, ausdrücken. Nun lassen sich nach diesem Alphabet die Sprachen beurteilen, und da sindet sich, daß alle Bölker versucht haben, sich dem innern Sinn gemäß auszudrücken; alle sind aber durch Willkür und Zusall vom rechten Wege abgeleitet worden. Dem zusolge suchen wir in den Sprachen die Worte auf, die am glücklichsten getrossen wir in den Sprachen die Worte auf, die am glücklichsten getrossen sind balb hat's die eine, bald die andre; dann verändern wir die Worte, dis sie uns recht dünken, machen neue u. s. w. Ja, wenn wir recht spielen wollen, machen wir Namen sür Menschen, untersuchen, ob biesem oder jenem sein Name gehöre 2c. 2c.

Das etymologische Spiel beschäftigt schon so viele Menschen, und so gibt es auch uns auf diese heitere Weise viel zu thun. Soebald wir zusammenkommen, wird es wie ein Schachspiel vorgenommen, und hundertersei Kombinationen werden versucht, so daß, wer uns zusällig behorchte, uns für wahnsinnig halten müßte. Auch möchte ich es nur den allernächsten Freunden vertrauen. Genug, es ist das witzigste Spiel von der Welt und übt den Sprachsinn unglaublich."

# Januar.

# Borrespondenz.

Rom, ben 5. Januar 1788.

Verzeiht, wenn ich heute nur wenig schreibe. Dieses Jahr ist mit Ernst und Fleiß angefangen worden, und ich kann mich kaum umsehen.

Nach einem Stillstand von einigen Wochen, in denen ich mich leidend verhielt, habe ich wieder die schönften, ich darf wohl sagen, Offenbarungen. Es ist mir ersaubt, Blicke in das Wesen der Dinge und ihre Berhältnisse zu wersen, die mir einen Abgrund von Reichtum eröffnen. Diese Wirkungen entstehen in meinem Gemüte, weil

150 Stalien.

ich immer lerne, und zwar von andern lerne. Wenn man sich selbst lehrt, ist die arbeitende und verarbeitende Kraft eins, und die Borsschritte müssen kleiner und langsamer werden.

Das Studium des menschlichen Körpers hat mich nun ganz: alles andre verschwindet bagegen. Es ist mir damit durch mein ganzes Leben, auch jetzt wieder, sonderbar gegangen. Darüber ist nicht zu reden; was ich noch machen werde, muß die Zeit lehren.

Die Opern unterhalten mich nicht, nur das innig und ewig Wahre kann mich nun erfreuen.

Es spitt sich bis gegen Oftern eine Epoche zu, bas fühl' ich; was werben wirb, weiß ich nicht.

Rom, ben 10. Januar.

Erwin und Elmire kommt mit diesem Brief; möge dir das Stückhen auch Bergnügen machen! Doch kann eine Operette, wenn sie gut ist, niemals im Lesen genug thun; es muß die Musik erst dazu kommen, um den ganzen Begriff auszudrücken, den der Dichter sich vorstellte. Claudine kommt dalb nach. Beide Stücke sind mehr gearbeitet, als man ihnen ansieht, weil ich erst recht mit Kansern die Gestalt des Singspiels studiert habe.

Am menschlichen Körper wird fleißig fortgezeichnet, wie abends in der Perspektivstunde. Ich bereite mich zu meiner Auflösung, damit ich mich ihr getrosten Mutes hingebe, wenn die Himmlischen sie auf Ostern beschlossen haben. Es geschehe, was aut ift!

Das Interesse an der menschlichen Gestalt hebt nun alles andre auf. Ich fühlte es wohl und wendete mich immer davon weg, wie man sich von der blendenden Sonne wegwendet; auch ist alles verzebens, was man außer Rom darüber studieren will. Ohne einen Faden, den man nur hier spinnen lernt, kann man sich aus diesem Labyrinthe nicht heraussinden. Leider wird mein Faden nicht lang genug; indessen hilft er mir doch durch die ersten Gänge.

Wenn es mit Fertigung meiner Schriften unter gleichen Konstellationen fortgeht, so muß ich mich im Laufe dieses Jahres in eine Prinzessin verlieben, um den Tasso, ich muß mich dem Teusel ergeben, um den Faust schreiben zu können, ob ich mir gleich zu beiden wenig Lust sühle. Denn bisher ist's so gegangen. Um mir

selbst meinen Symont interessant zu machen, sing ber römische Kaiser mit den Brabantern Händel an, und um meinen Opern einen Grad von Bollsommenheit zu geben, kam der Züricher Kayser nach Rom. Das heißt doch ein vornehmer Römer, wie Herber sagt, und ich sinde es recht lustig, eine Endursache der Handlungen und Bezebenheiten zu werden, welche gar nicht auf mich gerichtet sind. Das darf man Glück nennen. Also die Prinzessin und den Teusel wollen wir in Geduld abwarten.

Hier kommt aus Rom abermals ein Pröbchen beutscher Art und Kunft, Erwin und Elmire. Es ward eher fertig als Claubine, doch wünsch' ich nicht, daß es zuerst gebruckt werde.

Du wirst balb sehen, daß alles aufs Bedürfnis der lyrischen Bühne gerechnet ift, das ich erst hier zu studieren Gelegenheit hatte: alle Personen in einer gewissen Folge, in einem gewissen Maß zu beschäftigen, daß jeder Sänger Ruhpunkte genug habe 2c. Es sind hundert Dinge zu beodachten, welchen der Italiener allen Sinn des Gedichts ausopfert; ich wünsche, daß es mir gelungen sein möge, jene musikalisch-theatralischen Ersordernisse durch ein Stücksen zu befriedigen, das nicht ganz unsinnig ist. Ich hatte noch die Rücksicht, daß sich beide Operetten doch auch müssen lesen lassen, daß sie ihrem Rachdar Symont keine Schande machten. Sin italienisch Opernbüchelchen liest kein Mensch, als am Abend der Vorstellung, und es in einen Band mit einem Trauerspiel zu bringen, würde hier zu Lande für eben so unmöglich gehalten werden, als daß man beutsch füngen könne.

Bei Erwin muß ich noch bemerken, daß du das trochäische Silbenmaß, besonders im zweiten Akt, öfter sinden wirst; es ist nicht Zufall oder Gewohnheit, sondern aus italienischen Beispielen genommen. Dieses Silbenmaß ist zur Musik vorzüglich glücklich, und der Komponist kann es durch mehrere Takte und Bewegungsarten dergestalt variieren, daß es der Zuhörer nie wiedererkennt; wie überhaupt die Italiener auf glatte, einsache Silbenmaße und Rhythmen ausschließlich halten.

Der junge Camper ist ein Strubelkopf, der viel weiß, leicht begreift und über die Sachen hinfährt.

Glud zum vierten Teil der Iden! Der britte ist uns ein heilig Buch, das ich verschlossen halte; erst jest hat es Moris zu lesen gekriegt, der sich gludlich preist, daß er in dieser Spoche der Erziehung des Menschengeschlechts lebt. Er hat das Buch recht gut gefühlt und war über das Ende ganz außer sich.

Wenn ich bich nur einmal für alle bas Gute auf bem Rapitol bewirten könnte! Es ift einer meiner angelegenften Bunfche.

Meine titanischen Ibeen waren nur Luftgestalten, die einer ernsteren Epoche vorspukten. Ich din nun recht im Studio der Menschengestalt, welche das non plus ultra alles menschlichen Wissens und Thuns ist. Meine fleißige Borbereitung im Studio der ganzen Natur, besonders die Osteologie, hilft mir starke Schritte machen. Jeht seh' ich, jeht genieß' ich erst das Höchste, was uns vom Altertum übrig blieb, die Statuen. Ja, ich sehe wohl ein, daß man ein ganzes Leben studieren kann, und am Ende doch noch ausrusen möchte: Jeht seh' ich, jeht genieß' ich erst.

Ich raffe alles mögliche zusammen, um Oftern eine gewisse Spoche, wohin mein Auge nun reicht, zu schließen, damit ich Rom nicht mit entschiedenem Widerwillen verlasse, und hoffe in Deutschland einige Studien bequem und gründlich fortsetzen zu können, obzleich langsam genug. Hier trägt einen der Strom fort, sobald man nur das Schifflein bestiegen hat.

## Bericht.

Januar.

Cupido, loser, eigensinniger Knabe, Du batst mich um Quartier auf einige Stunden! Bie viele Tag' und Nächte bist du geblieben, Und bist nun herrisch und Meister im Hause geworden!

Bon meinem breiten Lager bin ich vertrieben, Nun sit' ich an der Erde, Rächte gequälet; Dein Mutwill' schüret Flamm' auf Flamme des Herdes, Berbrennet den Borrat des Winters und senget mich Armen. Du haft mir mein Gerät verstellt und verschoben, Ich such' und bin wie blind und irre geworden. • Du lärmst so ungeschickt; ich fürchte, das Seelchen Entslieht, um dir zu entsliehn, und räumet die Hütte.

Wenn man vorstehendes Liedchen nicht in buchstäblichem Sinne nehmen, nicht jenen Dämon, den man gewöhnlich Amor nennt, dabeis denken, sondern eine Bersammlung thätiger Geister sich vorsstellen will, die das Innerste des Menschen ansprechen, auffordern, hin und wider ziehen und durch geteiltes Interesse verwirren, so wird man auf eine symbolische Weise an dem Zustande teilnehmen, in dem ich mich befand und welchen die Auszüge aus Briefen und die bisherigen Erzählungen genugsam darstellen. Man wird zusgestehen, daß eine große Anstrengung gefordert ward, sich gegen so vieles aufrecht zu erhalten, in Thätigkeit nicht zu ermüden und im Ausnehmen nicht lässig zu werden.

## Aufnahme in die Gesellschaft der Arkadier.

Schon zu Ende bes vorigen Jahrs ward ich mit einem Antrage bestürmt, den ich auch als Folge jenes unseligen Konzerts ansah, durch welches wir unser Inkognito leichtsinnigerweise enthüllt hatten. Es konnte jedoch andere Anlässe haben, daß man von mehreren Seiten her mich zu bestimmen suchet, mich in die Arcadia als einen namhaften Schäfer aufnehmen zu lassen. Lange widerstand ich, mußte jedoch zulest den Freunden, die hierein etwas Besonderes zu seben schieden, endlich nachgeben.

Im allgemeinen ist bekannt, mas unter bieser arkabischen Gessellschaft verstanden wird; doch ist es wohl nicht unangenehm, etwas darüber zu vernehmen.

Während dem Laufe des siedzehnten Jahrhunderts mag die italienische Poesie sich auf mancherlei Weise verschlimmert haben; denn gegen Ende dieses Zeitraums wersen ihr gebildete, wohlgesinnte Wänner vor, sie habe den Gehalt, was man damals innere Schönsheit nannte, völlig versäumt; auch sei sie in Absicht auf die Form, die äußere Schönheit, durchaus zu tadeln; denn sie habe mit bars

barischen Ausbrücken, unleiblich harten Bersen, fehlerhaften Figuren und Tropen, besonders mit fortlaufenden und ungemessenen Hyperzbeln, Metonymieen und Metaphern, auch ganz und gar das Anmutige und Süße verscherzt, welches man am Neußern zu schätzen sich erfreue.

Jene auf solchen Jerwegen Befangenen jedoch schalten, wie es zu gehen pflegt, das Echte und Fürtreffliche, damit ihre Mißbräuche sernerhin unangetastet gelten möchten. Welches denn doch zuletzt von gedildeten und verständigen Menschen nicht mehr erduldet werden konnte, dergestalt, daß im Jahre 1690 eine Anzahl umsichtiger und kräftiger Männer zusammentrat und einen andern Weg einzuschlagen sich beredete.

Damit aber ihre Zusammenkunfte nicht Aufsehen machen und Gegenwirkung veranlaffen möchten, fo wenbeten fie fich ins Freie, in ländliche Gartenumgebungen, beren ja Rom felbft in feinen Mauern genugsame bezirkt und einschließt. hieburch marb ihnen zugleich ber Gewinn, fich ber Natur zu nähern und in frifcher Luft ben uranfänglichen Beift ber Dichtkunft zu ahnen. Dort, an ge= fälligen Platen, lagerten fie fich auf bem Rafen, fetten fich auf architektonische Trümmer und Steinblocke, wo sogar anwesenbe Rardinäle nur burch ein weicheres Riffen geehrt merben konnten. hier besprachen fie fich unter einander von ihren Ueberzeugungen, Grundfäten, Borhaben; hier lafen fie Gebichte, in welchen man ben Sinn bes höheren Altertums, ber eblen toskanischen Schule wieber ins Leben zu führen trachtete. Da rief benn einer in Entzücken aus: hier ift unfer Artabien! Dies veranlagte ben Namen ber Gefellschaft, sowie bas Ibyllische ihrer Einrichtung. Reine Brotektion eines großen und einflugreichen Mannes follte fie ichuten; fie wollten fein Oberhaupt, feinen Prafidenten jugeben. Gin Ruftos follte bie arkabischen Räume öffnen und schließen und in ben notwendigsten Fällen ihm ein Rat von zu mahlenden Aelteften zur Seite ftebn.

Hier ist ber Name Crescimbeni ehrwürdig, welcher gar wohl als Mitstifter angesehen werden kann und als erster Kustos sein Amt mehrere Jahre treulich verrichtete, indem er über einen bessern, reinern Geschmack Wache hält und das Barbarische immer mehr zu verdrängen weiß.

Seine Dialogen über bie Poesia volgare, welches nicht etwa

Bolkspoesie zu übersetzen ist, sondern Poesie, wie sie einer Nation wohl ansteht, wenn sie durch entschiedene, wahre Talente ausgeübt, nicht aber durch Grillen und Eigenheiten einzelner Wirrköpfe entstellt wird, seine Dialogen, worin er die bessere Lehre vorträgt, sind offendar eine Frucht arkadischer Unterhaltungen und höchst wichtig in Bergleich mit unsern neuen ästhetischen Bestreben. Auch die von ihm herausgegebenen Gedichte der Arkadia verdienen in diesem Sinne alle Ausmerksamkeit; wir erlauben uns dabei nur solgende Besmerkung.

Zwar hatten bie werten Schäfer, im Freien auf grünem Rasen sich lagernd, ber Natur hiedurch näher zu kommen gedacht, in welchem Falle wohl Liebe und Leidenschaft ein menschlich Herz zu überschleichen pflegt; nun aber bestand die Gesellschaft aus geistlichen Herren und sonstigen würdigen Personen, die sich mit dem Amor jener römischen Triumvirn nicht einlassen dursten, den sie deshalb ausdrücklich beseitigten. Hier also blieb nichts übrig, da dem Dichter die Liebe ganz unentbehrlich ist, als sich zu jener überirdischen und gewissenmaßen platonischen Sehnsuch hinzuwenden, nicht weniger ins Allegorische sich einzulassen, wodurch denn ihre Gedichte einen ganz ehrsamen, eigentümlichen Charakter erhalten, da sie ohnehin ihren großen Borgängern Dante und Vetrarch hierin auf dem Fuße folgen konnten.

Diese Gesellschaft bestand, wie ich nach Rom gelangte, soeben hundert Jahr und hatte sich ihrer äußern Form nach durch mancherlei Ortsz und Gesinnungswechsel, immer mit Anstand, wenn auch nicht in großem Ansehn, erhalten; und man ließ nicht leicht einigerz maßen bedeutende Fremde in Rom verweilen, ohne dieselben zur Aufnahme anzulocken, um so mehr, als der Hüter dieser poetischen Ländereien bloß dadurch sich bei einem mäßigen Sinkommen erzhalten konnte.

Die Funktion selbst aber ging folgenbermaßen vor sich: In ben Borzimmern eines anständigen Gebäudes ward ich einem bedeutenden geistlichen Herrn vorgestellt und er mir bekannt gemacht als derzienige, der mich einführen, meinen Bürgen gleichsam oder Paten vorstellen sollte. Wir traten in einen großen, bereits ziemlich bezlebten Saal und setzten uns in die erste Reihe von Stühlen, gezade in die Mitte einem ausgerichteten Katheder gegenüber. Es

traten immer mehr Zuhörer heran; an meine leergebliebene Rechte fand sich ein stattlicher ältlicher Mann, den ich nach seiner Beskleidung und der Ehrsurcht, die man ihm erwies, für einen Kardinal zu halten hatte.

Der Kustobe, vom Katheber herab, hielt eine allgemein einsleitende Rebe, rief mehrere Personen auf, welche sich teils in Bersen, teils in Prosa hören ließen. Nachdem dieses eine gute Zeit gewährt, begann jener eine Rebe, deren Inhalt und Ausstührung ich übergehe, indem sie im ganzen mit dem Diplom zusammentraf, welches ich erhielt und hier nachzubringen gedenke. Hierauf wurde ich denn förmlich für einen der Ihrigen erklärt und unter großem Händesklatschen aufgenommen und anerkannt.

Mein sogenannter Pate und ich waren inbessen ausgestanden und hatten und mit vielen Berbeugungen bedankt. Er aber hielt eine wohlgedachte, nicht allzu lange, sehr schickliche Rede, worauf abermals ein allgemeiner Beisall sich hören ließ, nach dessen Berschallen ich Gelegenheit hatte, den einzelnen zu danken und mich ihnen zu empsehlen. Das Diplom, welches ich den andern Tag ershielt, folgt hier im Original und ist, da es in jeder andern Sprache seine Eigentümlichkeit verlöre, nicht übersetzt worden. Indessen suchte ich den Kustode mit seinem neuen Hutgenossen auf das beste zusrieden zu stellen.

### C. U. C.

Nivildo Amarinzio, Custode generale d'Arcadia.

Trovandosi per avventura a beare le sponde del Tebbro uno di quei Genj di prim' Ordine, ch' oggi fioriscono nella Germania qual' è l'Inclito ed Erudito Signor DE GOETHE Consigliere attuale di Stato di Sua Altezza Serenissima il Duca di Sassonia-Weimar, ed avendo celato fra noi con filosofica moderazione la chiarezza della sua Nascita, de' suoi Ministerj, e della virtù sua, non ha potuto ascondere la luce, che hanno sparso le sue dottissime produzioni tanto in Prosa ch' in Poesia, per cui si è reso celebre a tutto il Mondo Letterario. Quindi essendosi compiaciuto il suddetto rinomato Signor DE GOETHE d'intervenire in una delle pubbliche nostre Accademie, appena

Egli comparve, come un nuovo astro di Cielo straniero tra le nostre selve, ed in una delle nostre Geniali Adunanze, che gli Arcadi in gran numero convocati co' segni del più sincero giubilo ed applauso vollero distinguerlo come Autore di tante celebrate opere, con annoverarlo a viva voce tra i più illustri membri della loro Pastoral società sotto il Nome di Megalio, e vollero altresì assegnare al Medesimo il possesso delle Campagne Melpomenie sacre alla Tragica Musa, dichiarandolo con ciò Pastore Arcade di Numero. Nel tempo stesso il Ceto Universale commise al Custode Generale di registrare l'Atto pubblico e solenne di si applaudita annoverazione tra i fasti d'Arcadia, e di presentare al Chiarissimo Novello Compastore Megalio Melpomenio il presente Diploma in segno dell' altissima stima, che fa la nostra Pastorale Letteraria Repubblica de' chiari e nobili ingegni a perpetua memoria. Dato dalla Capanna del Serbatojo dentro il Bosco Parrasio alla Neomenia di Posideone Olimpiade DCXLI. Anno II. dalla Ristorazione d'Arcadia Olimpiade XXIV. Anno IV. Giorno lieto per General Chiamata.

Nivildo Amarinzio Custode Generale.

Das Siegel hat in einem Kranze, halb Lorbeer, halb Pinien, in ber Mitte eine Panöflöte, barunter Gli Arcadi.

Corimbo
Melicronio
Florimonte
Egiréo

Sotto-Custodi.

# Februar.

# Korrespondenz.

Rom, ben 2. Februar 1788.

Wie froh will ich sein, wenn die Narren künftigen Dienstag Abend zur Ruhe gebracht werden! Es ist eine entsehliche Sekkatur, andere toll zu sehen, wenn man nicht selbst angesteckt ist.

So viel, als möglich war, habe ich meine Studien fortgesett, auch ift Claudine gerückt, und wenn nicht alle Genii ihre hilfe

versagen, so geht heute über acht Tage ber britte Alt an Herbern ab, und so wäre ich ben fünsten Band lost. Dann geht eine neue Rot an, worin mir niemand raten noch helsen kann. Tasso muß umgearbeitet werden: was da steht, ist zu nichts zu brauchen; ich kann weber so endigen noch alles wegwersen. Solche Rühe hat Gott den Menschen gegeben!

Der sechste Band enthält wahrscheinlich Tasso, Lila, Jern und Bäteln, alles um: und ausgearbeitet, daß man es nicht mehr kennen soll.

Bugleich habe ich meine kleinen Gebichte burchgefehen und an ben achten Band gedacht, den ich vielleicht vor dem fiebenten herausgebe. Es ist ein wunderlich Ding, so ein Summa Summarum seines Lebens zu ziehen. Wie wenig Spur bleibt doch von einer Existenz zurück!

Hier sekkieren sie mich mit den Uebersetzungen meines Werthers und zeigen mir sie und fragen, welches die beste sei, und ob auch alles wahr sei. Das ist nun ein Unheil, das mich dis nach Indien versolgen würde.

Rom, ben 6. Februar.

Hier ist ber britte Akt Claubinens; ich münsche, daß er dir nur die Hälfte so wohl gesallen möge, als ich vergnügt din, ihn geendigt zu haben. Da ich nun die Bedürsnisse bes lyrischen Theaters genauer kenne, habe ich gesucht, durch manche Ausopferungen dem Komponisten und Acteur entgegen zu arbeiten. Das Zeug, worauf gestickt werden soll, muß weite Fäden haben, und zu einer komischen Oper muß es absolut wie Marks gewoben sein. Doch hab' ich bei dieser, wie bei Erwin, auch sürs Lesen gesorgt. Genug, ich habe gethan, was ich konnte.

Ich bin recht ftill und rein und, wie ich euch schon versichert habe, jedem Ruf bereit und ergeben. Zur bildenden Kunst bin ich zu alt; ob ich also ein bischen mehr oder weniger pfusche, ist eins. Mein Durst ist gestillt: auf dem rechten Wege bin ich, der Betrachtung und des Studiums; mein Genuß ist friedlich und genügsam. Zu dem allem gebt mir euren Segen. Ich habe nichts Näheres nun, als meine drei letzten Teile zu endigen. Dann soll's an Wilhelm u. s. w.

Rom, den 9. Februar.

Die Narren haben noch Montag und Dienstag was Rechts gelärmt. Besonders Dienstag abends, wo die Raserei mit den Moccoli in völligem Flor war. Mittwochs dankte man Gott und der Kirche für die Fasten. Auf kein Festin — so nennen sie die Redouten bin ich gekommen; ich din sleißig, was nur mein Kopf halten will. Da der fünste Band absolviert ist, will ich nur einige Kunststudien durcharbeiten, dann gleich an den sechsten gehn. Ich habe diese Tage das Buch Leonards da Binci über die Malerei gelesen und begreise jest, warum ich nie etwas darin habe begreisen können.

D, wie finde ich die Zuschauer so glücklich! die dünken sich so kenner. Du glaubst nicht, was das ein behägliches Bolk, indes der gute Künstler immer kleinlaut bleibt. Ich habe aber auch neuerdings einen Ekel, jemanden urteilen zu hören, der nicht selbst arbeitet, daß ich es nicht ausdrücken kann. Wie der Tabaksdampf macht mich eine solche Rede auf der Stelle unbehäglich.

Angelika hat sich das Vergnügen gemacht und zwei Gemälde gekauft, eins von Tizian, das andere von Paris Bordone, beide um einen hohen Preis. Da sie so reich ist, daß sie ihre Renten nicht verzehrt und jährlich mehr dazu verdient, so ist es lobenswürdig, daß sie etwas anschafft, das ihr Freude macht, und solche Sachen, die ihren Kunsteiser erhöhen. Gleich sodald sie die Bilder im Hause hatte, sing sie an, in einer neuen Manier zu malen, um zu verssuchen, wie man gewisse Vorteile jener Meister sich eigen machen könne. Sie ist unermüdet, nicht allein zu arbeiten, sondern auch zu studieren. Mit ihr ist's eine große Freude Kunstsachen zu sehen.

Rayser geht auch als ein wadrer Künftler zu Werke. Seine Musik zu Symont avanciert stark. Noch habe ich nicht alles gehört. Mir scheint jedes dem Endzweck sehr angemessen.

Er wird auch "Cupido, kleiner, loser 2c." komponieren. Ich schide dir's gleich, damit es oft zu meinem Andenken gesungen werde. Es ift auch mein Leibliedchen.

Der Kopf ist mir wüste vom vielen Schreiben, Treiben und Denken. Ich werbe nicht klüger, fordere zu viel von mir und lege mir zu viel auf.

Rom, ben 16. Februar.

Mit dem preußischen Kurter erhielt ich vor einiger Zeit einen Brief von unserm Herzog, der so freundlich, lieb, gut und erfreuslich war, als ich nicht leicht einen erhalten. Da er ohne Rüchhalt schreiben konnte, so beschrieb er mir die ganze politische Lage, die seinige und so weiter. Ueber mich selbst erklärte er sich auf das liebreichste.

Rom, ben 23. Februar.

Bir haben biese Woche einen Fall gehabt, ber das ganze Chor ber Känstler in Betrübnis sett. Sin Franzose, Namens Drouais, ein junger Mensch von etwa 25 Jahren, einziger Sohn einer zärtlichen Mutter, reich und schön gebilbet, der unter allen studierenden Künstlern für den hoffnungsvollsten gehalten ward, ist an den Blattern gestorben. Es ist eine allgemeine Trauer und Bestürzung. Ich habe in seinem verlassenen Studio die lebensgroße Figur eines Philostets gesehen, welcher mit einem Flügel eines erlegten Raubvogels den Schmerz seiner Wunde wehend kühlt; ein schön gedachtes Bild, das in der Aussührung viel Berdienste hat, aber nicht fertig geworden.

Ich bin fleißig und vergnügt und erwarte so die Zukunft. Täglich wird mir's deutlicher, daß ich eigentlich zur Dichtkunft geboren bin, und daß ich die nächsten zehn Jahre, die ich höchstens noch arbeiten dars, dieses Talent ercolieren und noch etwas Gutes machen sollte, da mir das Feuer der Jugend manches ohne großes Studium gelingen ließ. Bon meinem längern Aufenthalt in Rom werde ich den Borteil haben, daß ich auf das Ausüben der bildenzben Kunst Berzicht thue.

Angelika macht mir das Kompliment, daß sie wenige in Rom kenne, die besser in der Kunst sähen als ich. Ich weiß recht gut, wo und was ich noch nicht sehe, und fühle wohl, daß ich immer zuenehme, und was zu thun wäre, um immer weiter zu sehn. Genug, ich habe schon jeht meinen Wunsch erreicht: in einer Sache, zu der ich mich leidenschaftlich getragen fühle, nicht mehr blind zu tappen.

Ein Gebicht, Amor als Landschaftsmaler, schicke ich bir ehstens und wünsche ihm gut Glück. Meine kleinen Gebichte habe ich gesucht in eine gewisse Ordnung zu bringen; sie nehmen sich wunderlich aus. Die Gebichte auf Hans Sachs und auf Miedings Tod schließen ben achten Band und so meine Schriften für diesmal. Wenn sie mich indessen bei der Pyramide zur Ruhe bringen, so können diese beiben Gedichte statt Personalien und Parentation gelten.

Morgen frühe ift päpftliche Kapelle, und die famosen alten Musiken sangen an, die nachher in der Karwoche auf den höchsten Grad des Interesse steilen. Ich will nun jeden Sonntag frühe hin, um mit dem Stil bekannt zu werden. Kayser, der diese Sachen eigentlich studiert, wird mir den Sinn wohl darüber aufschließen. Wir erwarten mit jeder Post ein gedrucktes Exemplar der Gründonnerstagsmusik von Zürich, wo sie Kayser zurückließ. Sie wird alsdann erst am Klavier gespielt und dann in der Kapelle gehört.

## Bericht.

### Februar.

Wenn man einmal zum Künftler geboren ist und gar mancher Gegenstand der Kunstanschauung zusagt, so kam diese mir auch mitten unter dem Gewühl der Fastnachtsthorheiten und Absurditäten zu Gunsten. Es war das zweite Wal, daß ich das Karneval sah, und es mußte mir bald auffallen, daß dieses Volksfest, wie ein anderes wiederkehrendes Leben und Weben, seinen entschiedenen Verlauf hatte.

Daburch ward ich nun mit dem Getümmel versöhnt, ich sah es an als ein anderes bedeutendes Naturerzeugnis und Nationalsereignis: ich interesserte mich dafür in diesem Sinne, bemerkte genau den Gang der Thorheiten, und wie das alles doch in einer gewissen zu dem Schicklichkeit ablief. Hierauf notierte ich mir die einzelnen Borkommnisse der Reihe nach, welche Borarbeit ich später zu dem soeben [weiter unten S. 165 st.] eingeschalteten Aufsat benutzte, bat auch zuweilen unsern Hausgenossen Georg Schütz, die einzelnen Masken flüchtig zu zeichnen und zu kolorieren, welches er mit seiner gewohnten Gefälligkeit durchführte.

Diese Zeichnungen wurden nachher durch Georg Melchior Kraus von Franksut am Main, Direktor des freien Zeicheninstituts zu Weimar, in Quarto radiert und nach den Originalen illuminiert zur ersten Ausgabe bei Unger, welche sich selten macht.

Bu vorgemelbeten Zweden mußte man sich benn mehr, als sonst geschehen wäre, unter die verkappte Menge hinunterdrängen, welche denn trot aller künstlerischen Ansicht oft einen widerwärtigen, unheimlichen Eindruck machte. Der Geist, an die würdigen Gegenstände gewöhnt, mit denen man das ganze Jahr in Rom sich beschäftigte, schien immer einmal gewahr zu werden, daß er nicht recht an seinem Blatze sei.

Aber für ben innern beffern Sinn follte boch bas Erquidlichfte bereitet sein. Auf bem venezianischen Blat, wo manche Rutschen, eh sie fich den bewegten Reihen wieder anschließen, zu halten und die Borbeiwallenden sich zu beschauen pflegen, sah ich den Wagen der Madame Angelika und trat an ben Schlag, fie zu begrüßen. Sie hatte fich kaum freundlich zu mir herausgeneigt, als fie fich zurudbog, um bie neben ihr fitende, wieber genesene Mailanderin mir feben zu 3ch fand fie nicht verändert: benn wie follte fich eine gefunde Jugend nicht schnell wieder herftellen; ja, ihre Augen schienen frischer und glänzender mich anzusehen, mit einer Freudigkeit, die mich bis ins Innerfte burchbrang. So blieben wir eine Zeit lang ohne Sprache, als Madame Angelika bas Wort nahm und, indeffen jene sich vorbog, zu mir fagte: Ich muß nur ben Dolmetscher machen: benn ich sehe, meine junge Freundin kommt nicht bagu, auszusprechen, was sie so lange gewünscht, sich vorgesetzt und mir öfters wieder= holt hat, wie fehr fie Ihnen verpflichtet ift für ben Anteil, ben Sie an ihrer Krantheit, ihrem Schicksal genommen. Das erfte, was ihr beim Wiedereintritt in das Leben tröftlich geworden, heil= sam und wiederherstellend auf fie gewirkt, sei die Teilnahme ihrer Freunde und besonders die Ihrige gewesen, sie habe fich auf einmal wieber aus ber tiefften Ginfamkeit unter fo vielen guten Men= ichen wieder in dem ichonften Rreife gefunden.

Das ist alles mahr, sagte jene, indem sie über die Freundin her mir die Hand reichte, die ich wohl mit der meinigen, aber nicht mit meinen Lippen berühren konnte.

Mit stiller Zufriedenheit entsernt' ich mich wieder in das Gebräng der Thoren, mit dem zartesten Gesühl von Dankbarkeit gegen Angelika, die sich des guten Mädchens gleich nach dem Unfalle tröstend anzunehmen gewußt und, was in Rom selten ist, ein bisher frembes Frauenzimmer in ihren eblen Kreis aufgenommen hatte, welches mich um so mehr rührte, als ich mir schmeicheln durfte, mein Anteil an dem guten Kinde habe hierauf nicht wenig eingewirkt.

Der Senator von Rom, Fürst Rezzonico, war schon früher, aus Deutschland zurücklehrend, mich zu besuchen gekommen. Er hatte eine innige Freundschaft mit Herrn und Frau von Diebe errichtet und brachte mir angelegentliche Grüße von diesen werten Gönnern und Freunden; aber ich lehnte, wie herkömmlich, ein näheres Bershältnis ab, sollte aber doch endlich unausweichlich in diesen Kreisgezogen werden.

Jene genannten Freunde, herr und Frau von Diebe, machten ihrem werten Lebensgenoffen einen Gegenbesuch, und ich konnte mich um so. weniger entbrechen, mancherlei Art von Ginladungen anzunehmen, als bie Dame, wegen bes Flügelspiels berühmt, in einem Konzerte auf ber Kapitolinischen Wohnung bes Senators fich hören zu laffen willig mar und man unfern Genoffen Kapfer, beffen Geschicklichkeit ruchtbar geworden, zu einer Teilnahme an jenen Erhibi: tionen schmeichelhaft eingeladen hatte. Die unvergleichliche Aussicht bei Sonnenuntergang aus ben Zimmern bes Senators nach bem Colifeo ju mit allem bem, mas fich von ben andern Seiten anschließt, verlieh freilich unferm Runftlerblick bas herrlichfte Schaufpiel, bem man sich aber nicht hingeben durfte, um es gegen die Gesellschaft an Achtung und Artigkeit nicht fehlen zu laffen. Frau von Diede spielte sobann, febr große Borzüge entwickelnd, ein bedeutenbes Ronzert, und man bot bald barauf unserm Freunde den Plat an, beffen er fich benn auch gang murbig zu machen schien, wenn man bem Lobe trauen barf, das er einerntete. Abwechselnd ging es eine Beile fort, auch murbe von einer Dame eine Lieblingsarie vorgetragen, endlich aber, als die Reihe wieder an Kanfern tam, legte er ein anmutiges Thema zum Grunde und variierte folches auf die mannigfaltigfte Beife.

Alles war gut von statten gegangen, als der Senator mir im Gespräch manches Freundliche sagte, doch aber nicht bergen konnte und mit jener weichen venezianischen Art halb bedauernd versicherte, er sei eigenklich von solchen Bariationen kein Freund, werde hingegen von den ausdruckvollen Adagios seiner Dame jederzeit ganz entzückt.

Run will ich gerabe nicht behaupten, daß mir jene sehnsüchtigen Töne, die man im Abagio und Largo hinzuziehen pflegt, jemals seien zuwider gewesen, doch aber liebt' ich in der Musik immer mehr das Aufregende, da unsere eigenen Gefühle, unser Rachdenken über Berlust und Mißlingen uns nur allzu oft herabzuziehen und zu überswältigen drohen.

Unserm Senator bagegen konnt' ich keineswegs verargen, ja ich mußte ihm aufs freundlichste gönnen, daß er solchen Tönen gern sein Ohr lieh, die ihn vergewisserten, er bewirte in dem herrlichsten Aufenthalte der Welt eine so sehr geliebte und hochverehrte Freundin.

Für uns andere, besonders deutsche Zuhörer blieb es ein unsichätzbarer Genuß, in dem Augenblicke, wo wir eine treffliche, längst gekannte verehrte Dame, in den zartesten Tönen sich auf dem Flügel ergehend, vernahmen, zugleich hinab vom Fenster in die einzigste Gegend von der Welt zu schauen und in dem Abendglanz der Sonne, mit weniger Wendung des Hauptes, das große Bild zu überblicken, das sich, linker Hand vom Bogen des Septimius Severus, das Campo Baccino entlang bis zum Minerven: und Friedenstempel erstreckte, um dahinter das Coliseum hervorschauen zu lassen, in dessen Gefolge man denn, das Auge rechts wendend, an dem Bogen des Titus vorbeigleitend, in dem Labyrinthe der palatinischen Trümmer und ihrer durch Gartenkultur und wilde Begetation gesschwäcken Sinöbe sich zu verwirren und zu verweilen hatte.

(Eine im Jahr 1824 von Fries und Thürmer gezeichnete und gestochene nordwestliche Uebersicht von Rom, genommen von dem Turme des Kapitols, bitten wir hiernächst zu überschauen: sie ist einige Stockwerke höher und nach den neuern Ausgradungen gefaßt, aber im Abendlichte und Beschattung, wie wir sie damals gesehen, wobei denn freilich die glühende Farbe mit ihren schattig blauen Gegensähen und allem dem Zauber, der daraus entspringt, hinzuzus benken wäre.)

Sobann hatten wir in diesen Stunden als Glück zu schätzen, das herrlichste Bild, welches Mengs vielleicht je gemalt hat, das Porträt Clemens' XIII. Rezzonico, der unsern Gönner, den Senator, als Repoten an diesen Posten gesetzt, mit Ruhe zu beschauen, von bessen Wert ich zum Schluß eine Stelle aus dem Tagebuch unseres Freundes aufsühre:

"Unter den von Mengs gemalten Bildniffen, da wo seine Kunst sich am tüchtigsten bewährte, ist das Bildnis des Papstes Rezzonico. Der Künstler hat in diesem Werk die Benezianer im Kolorit und in der Behandlung nachgeahmt und sich eines glücklichen Erfolges zu erfreuen; der Ton des Kolorits ist wahr und warm und der Ausdruck des Gesichtes belebt und geistreich; der Borhang von Goldstoff, auf dem sich der Kopf und das übrige der Figur schön abheben, gilt für ein gewagtes Kunststück in der Walerei, gelang aber vortresslich, indem das Bild dadurch ein reiches, harmonisches, unser Auge angenehm rührendes Ansehen erhält."

### Das römische Karneval.

Indem wir eine Beschreibung des römischen Karnevals unternehmen, müssen wir den Sinwurf befürchten, daß eine solche Feierslichkeit eigentlich nicht beschrieben werden könne. Sine so große lebendige Masse sinnlicher Gegenstände sollte sich unmittelbar vor dem Auge bewegen und von einem jeden nach seiner Art angeschaut und gesät werden.

Noch bedenklicher wird diese Sinwendung, wenn wir selbst gestehen müssen, daß das römische Karneval einem fremden Zuschauer, der es zum erstenmal sieht und nur sehen will und kann, weder einen ganzen, noch einen ersreulichen Gindruck gebe, weder das Auge sonderlich ergöße, noch das Gemüt befriedige.

Die lange und schmale Straße, in welcher sich unzählige Menschen hin und wider wälzen, ift nicht zu übersehen; kaum unterscheibet man etwas in dem Bezirk des Getümmels, den das Auge sassen. Die Bewegung ist einförmig, der Lärm betäubend, das Ende der Tage unbefriedigend. Allein diese Bedenklichkeiten sind bald gehoben, wenn wir uns näher erklären, und vorzüglich wird die Frage sein, ob uns die Beschreibung selbst rechtsertigt.

Das römische Karneval ist ein Fest, das dem Bolke eigentlich nicht gegeben wird, sondern das sich das Bolk selbst gibt.

Der Staat macht wenig Anstalten, wenig Auswand dazu. Der Kreis der Freuden bewegt sich von selbst, und die Polizei regiert ihn nur mit gelinder Sand.

Hier ift nicht ein Fest, das wie die vielen geistlichen Feste Roms die Augen der Zuschauer blendete; hier ist kein Feuerwerk, das von dem Kastell Sankt Angelo einen einzigen überraschenden Anblick gewährte; hier ist keine Erleuchtung der Peterskirche und Kuppel, welche so viel Fremde aus allen Landen herbeilockt und befriedigt; hier ist keine glänzende Prozession, dei deren Annäherung das Bolk beten und staunen soll: hier wird vielmehr nur ein Zeichen gegeben, daß jeder so thöricht und toll sein dürse, als er wolle, und daß außer Schlägen und Messerstichen sast alles erlaubt sei.

Der Unterschied zwischen Hohen und Riebern scheint einen Augenblick ausgehoben: alles nähert sich einander, jeder nimmt, was ihm begegnet, leicht auf, und die wechselseitige Frechheit und Freiheit wird durch eine allgemeine gute Laune im Gleichgewicht erhalten.

In diesen Tagen freuet sich der Römer noch zu unsern Zeiten, daß die Geburt Christi das Fest der Saturnalien und seiner Privilegien wohl um einige Wochen verschieben, aber nicht ausheben konnte.

Wir werden uns bemühen, die Freuden und den Taumel dieser Tage vor die Einbildungskraft unserer Leser zu bringen. Auch schmeicheln wir uns, solchen Personen zu dienen, welche dem römischen Karneval selbst einmal beigewohnt und sich nun mit einer lebhaften Erinnerung jener Zeiten vergnügen mögen, nicht weniger solchen, welchen jene Reise noch bevorsteht und denen diese wenigen Blätter Uebersicht und Genuß einer überdrängten und vorbeizrauschenden Freude verschaffen können.

#### Der Rorio.

Das römische Karneval versammelt sich in dem Korso. Diese Straße beschränkt und bestimmt die öffentliche Feierlichkeit dieser Tage. An jedem andern Platz würde es ein ander Fest sein; und wir haben daher vor allen Dingen den Korso zu beschreiben.

Er führt den Namen, wie mehrere lange Straßen italienischer Städte, von dem Wettrennen der Pferde, womit zu Rom sich jeder Karnevalsabend schließt, und womit an andern Orten andere Feierslichkeiten, als das Fest eines Schutpatrons, ein Kirchweihsest, gesendigt werden.

Die Straße geht von der Piazza del Popolo schnurgerade bis an den venezianischen Palast. Sie ist ungefähr viertehalbtausend

Schritte lang und von hohen, meistenteils prächtigen Gehäuben eingesaßt. Ihre Breite ist gegen ihre Länge und gegen die Höhe der Gebäube nicht verhältnismäßig. An beiden Seiten nehmen Pslasterserhöhungen für die Fußgänger ungefähr sechs dis acht Fuß weg. In der Mitte bleibt für die Wagen an den meisten Orten nur der Raum von zwöls dis vierzehn Schritten, und man sieht also leicht, daß höchstens drei Fuhrwerke sich in dieser Breite neben einander bewegen können.

Der Obelist auf ber Piazza bel Popolo ist im Karneval bie unterste Grenze biefer Strafe, ber venezianische Palast bie obere.

### Spazierfahrt im Rorfo.

Schon alle Sonn: und Festtage eines Jahres ist der römische Korso belebt. Die vornehmern und reichern Römer sahlreichen eine oder anderthalb Stunden vor Nacht in einer sehr zahlreichen Reihe spazieren: die Wagen kommen vom venezianischen Palast herunter, halten sich an der linken Seite, fahren, wenn es schön Wetter ist, an dem Obelisk vorbei, zum Thore hinaus und auf den Flaminischen Weg, manchmal dis Konte molle.

Die früher ober fpäter Umkehrenden halten sich an die andere Seite; so ziehen die beiden Wagenreihen in der besten Ordnung an einander hin.

Die Gefandten haben das Recht, zwischen beiben Reihen auf und nieber zu sahren; dem Prätendenten, der sich unter dem Namen eines Herzogs von Albanien in Rom aufhielt, war es gleichfalls zugestanden.

Sobald die Nacht eingeläutet wird, ift diese Ordnung unterbrochen: jeder wendet, wo es ihm beliebt, und sucht seinen nächsten Beg, oft zur Unbequemlichkeit vieler andern Cquipagen, welche in bem engen Raum dadurch gehindert und aufgehalten werden.

Diese Abendspaziersahrt, welche in allen großen italienischen Städten brillant ist und in jeder kleinen Stadt, wäre es auch nur mit einigen Kutschen, nachgeahmt wird, lockt viele Fußgänger in ben Korso; jedermann kommt, um zu sehen ober gesehen zu werden.

Das Karneval ift, wie wir balb bemerken können, eigentlich nur eine Fortsetzung ober vielmehr der Gipfel jener gewöhnlichen sonn: und festägigen Freuden; es ist nichts Neues, nichts Fremdes, nichts Einziges, sonbern es schließt sich nur an die römische Lebensweise ganz natürlich an.

### Rlima, geiftliche Rleibungen.

Eben so wenig fremd wird es uns scheinen, wenn wir nun bald eine Menge Masken in freier Luft sehen, da wir so manche Lebensszene unter dem heitern frohen Himmel das ganze Jahr durch zu erblicken gewohnt sind.

Bei einem jeben Feste bilben ausgehängte Teppiche, gestreute Blumen, übergespannte Tücher bie Straßen gleichsam zu großen Sälen und Galerieen um.

Reine Leiche wird ohne vermummte Begleitung der Brübersschaften zu Grabe gebracht; die vielen Mönchskleidungen gewöhnen das Auge an fremde und sonderbare Gestalten: es scheint das ganze Jahr Karneval zu sein, und die Abbaten in schwarzer Kleidung scheinen unter den übrigen geistlichen Masken die edlern Tabarros vorzustellen.

## Erfte Beit.

Schon von bem neuen Jahre an find die Schauspielhäuser ersöffnet und das Karneval hat seinen Ansang genommen. Man sieht hie und da in den Logen eine Schöne, welche als Ofsizier ihre Epauletten mit größter Selbstzufriedenheit dem Bolke zeigt. Die Spaziersahrt im Korso wird zahlreicher; doch die allgemeine Erzwartung ist auf die letzten acht Tage gerichtet.

Borbereitungen auf die letten Tage.

Mancherlei Vorbereitungen verkündigen dem Publikum diese paradiesischen Stunden.

Der Korso, eine von den wenigen Straßen in Rom, welche das ganze Jahr rein gehalten werden, wird nun sorgfältiger gekehrt und gereiniget. Man ist beschäftigt, das schöne, aus kleinen, viereckig zugehauenen, ziemlich gleichen Basaltstüden zusammengesetzte Pflaster, wo es nur einigermaßen abzuweichen scheint, auszuheben und die Basaltsteile wieder neu instandzusetzen.

Außer diesem zeigen sich auch lebendige Borboten. Jeder Karnevalsabend schließt sich, wie wir schon erwähnt haben, mit einem Bettrennen. Die Pferde, welche man zu biesem Endzweck unterhält, find meistenteils Kein und werden wegen fremder Herkunft der besten unter ihnen Barberi genennt.

Ein solches Pferden wird mit einer Decke von weißer Leinwand, welche am Kopf, Hals und Leib genau anschließt und auf ben Rähten mit bunten Bändern besetzt ift, vor dem Obelisk an die Stelle gebracht, wo es in der Folge auslaufen soll. Man gewöhnt es, den Kopf gegen den Korso gerichtet, eine Zeit lang still zu stehen, sührt es alsdann sachte die Straße hin und gibt ihm oben am venezianischen Palast ein wenig Hafer, damit es ein Interesse empfinde, seine Bahn desto geschwinder zu durchlaufen.

Da biese Uebung mit den meisten Pferden, deren oft funfzehn bis zwanzig an der Zahl sind, wiederholt und eine solche Promenade immer von einer Anzahl lustig schreiender Knaden begleitet wird, so gibt es schon einen Borschmack von einem größern Lärm und Jubel, der bald solgen soll.

Chemals nährten die ersten römischen Häuser dergleichen Pferde in ihren Marställen; man schätzte sich es zur Shre, wenn ein solches den Preis davon tragen konnte. Es wurden Wetten angestellt und der Sieg durch ein Gastmahl verherrlicht. In den letzten Zeiten hingegen hat diese Liebhaberei sehr abgenommen, und der Wunsch, durch seine Pferde Ruhm zu erlangen, ist in die mittlere, ja in die unterste Klasse des Volks heradgestiegen.

Aus jenen Zeiten mag sich noch die Gewohnheit herschreiben, daß der Trupp Reiter, welcher, von Trompetern begleitet, in diesen Tagen die Preise in ganz Rom herumzeigt, in die Häuser der Bornehmen hineinreitet und nach einem geblasenen Trompeterstücken ein Trinkgeld empfängt.

Der Preis besteht aus einem etwa brittehalb Ellen langen und nicht gar eine Elle breiten Stück Gold: ober Silberstoff, bas an einer bunten Stange wie eine Flagge besestigt schwebt und an bessen unterm Ende das Bild einiger rennender Pferde quer eingewirkt ift.

Es wird dieser Preis Palio genannt, und so viel Tage bas Karneval dauert, so viele solcher Quasi-Standarten werden von dem ersterwähnten Zug durch die Straßen von Rom aufgezeigt.

Inzwischen fängt auch ber Korso an, seine Gestalt zu veränbern; ber Obelist wird nun die Grenze ber Strage. Bor bems selben wird ein Gerüft mit vielen Sitreihen über einander aufgeschlagen, welches gerade in den Korso hineinsieht. Bor dem Gerüste werden die Schranken errichtet, zwischen welche man künftig die Pferde zum Ablaufen bringen soll.

An beiben Seiten werden ferner große Gerüste gebaut, welche sich an die ersten Häuser des Korso anschließen und auf diese Weise die Straße in den Plat herein verlängern. An beiden Seiten der Schranken stehen kleine, erhöhte und bedeckte Bogen für die Perssonen, welche das Ablaufen der Pferde regulieren sollen.

Den Korso hinauf sieht man vor manchen häusern ebenfalls Gerüste aufgerichtet. Die Plätze von Sankt Carlo und der Antoninischen Säule werden durch Schranken von der Straße abgesondert, und alles bezeichnet genug, daß die ganze Feierlichkeit sich in dem langen und schmalen Korso einschränken solle und werde.

Bulett wird die Straße in der Mitte mit Puzzolane bestreut, damit die wettrennenden Pferde auf dem glatten Pstaster nicht so leicht ausgleiten mögen.

## Signal ber vollkommnen Rarnevalsfreiheit.

So findet die Erwartung sich jeden Tag genährt und beschäf: tigt, bis endlich eine Glocke vom Kapitol, bald nach Wittage, das Zeichen gibt, es sei erlaubt, unter freiem Himmel thöricht zu sein.

In diesem Augenblick legt der ernsthafte Römer, der fich das ganze Jahr sorgfältig vor jedem Fehltritt hütet, seinen Ernst und seine Bedächtigkeit auf einmal ab.

Die Pflasterer, die bis zum letzten Augenblick gekläppert haben, packen ihr Werkzeug auf und machen der Arbeit scherzend ein Ende. Alle Balkone, alle Fenster werden nach und nach mit Teppichen behängt; auf den Pflastererhöhungen zu beiden Seiten der Straße werden Stühle herausgesetz; die geringern Hausdewohner, alle Kinder sind auf der Straße, die nun aufhört, eine Straße zu sein: sie gleicht vielmehr einem großen Festsaal, einer ungeheuren auszeseschmückten Galerie.

Denn wie alle Fenster mit Teppichen behängt sind, so stehen auch alle Gerüste mit alten gewirkten Tapeten beschlagen; die vielen Stühle vermehren den Begriff von Zimmer, und der freundliche himmel erinnert selten, daß man ohne Dach sei. So scheint die Straße nach und nach immer wohnbarer. Inbem man aus dem hause tritt, glaubt man nicht im Freien und unter Fremden, sondern in einem Saale unter Bekannten zu sein.

# Wach e.

Indessen daß der Korso immer belebter wird und unter den vielen Personen, die in ihren gewöhnlichen Kleidern spazieren, sich hie und da ein Pulcinell zeigt, hat sich das Militär vor der Porta del Bopolo versammelt. Es zieht, angeführt von dem General zu Pferde, in guter Ordnung und neuer Montur mit klingendem Spiel den Korso herauf und besetzt sogleich alle Eingänge in denselben, errichtet ein paar Wachen auf den Hauptplätzen und übernimmt die Sorge für die Ordnung der ganzen Anstalt.

Die Berleiher ber Stühle und Gerüfte rufen nun emfig ben Borbeigehenden an: Luoghi! Luoghi, Padroni! Luoghi!

#### Masten.

Run fangen die Masken an, sich zu vermehren. Junge Männer, geputzt in Festtagskleibern der Weiber aus der untersten Klasse, mit entblößtem Busen und frecher Selbstgenügsamkeit, lassen sich meist zuerst sehen. Sie liebkosen die begegnenden Männer, thun gemein und vertraut mit den Weibern als mit ihresgleichen, treiben sonst, was ihnen Laune, Witz oder Unart eingeben.

Wir erinnern uns unter anbern eines jungen Menschen, ber bie Rolle einer leibenschaftlichen, zanksüchtigen und auf keine Weise zu beruhigenden Frau vortrefflich spielte und so sich den ganzen Korso hinab zankte, jedem etwas anhängte, indes seine Begleiter sich alle Mühe zu geben schienen, ihn zu befänstigen.

Hier kommt ein Bulcinell gelaufen, bem ein großes horn an bunten Schnüren um bie hüften gaukelt. Durch eine geringe Bewegung, indem er sich mit den Weibern unterhält, weiß er die Geftalt bes alten Gottes der Gärten in dem heiligen Rom kecklich nachzuahmen, und seine Leichtfertigkeit erregt mehr Luft als Unwillen. hier kommt ein anderer seinesgleichen, der, bescheidner und zufriedner, seine schöne Hälfte mit sich bringt.

Da bie Frauen eben so viel Luft haben, sich in Mannskleibern ju zeigen, als bie Manner, sich in Frauenkleibern sehen zu laffen,

172 Stalien.

so haben sie die beliebte Tracht des Pulcinells sich anzupassen nicht verfehlt, und man muß bekennen, daß es ihnen gelingt, in dieser Zwittergestalt oft höchst reizend zu sein.

Mit schnellen Schritten, beklamierend wie vor Gericht, drängt sich ein Abvokat durch die Renge; er schreit an die Fenster hinaus, packt maskierte und unmaskierte Spaziergänger an, droht einem jeden mit einem Prozeß, macht bald jenem eine lange Seschickse erzählung von lächerlichen Berbrechen, die er begangen haben soll, bald diesem eine genaue Specisikation seiner Schulden. Die Frauen schilt er wegen ihrer Ließbeen, die Rädchen wegen ihrer Ließhaber; er beruft sich auf ein Buch, das er bei sich sührt, produziert Dokumente, und das alles mit einer durchdringenden Stimme und geläusigen Junge. Er sucht jedermann zu beschämen und konfus zu machen. Wenn man denkt, er höre auf, so fängt er erst recht an; denkt man, er gehe weg, so kehrt er um; auf den einen geht er gerade los und spricht ihn nicht an, er packt einen andern, der schon vorbei ist; kommt nun gar ein Mitbruder ihm entgegen, so erreicht die Tollheit ihren höchsten Erad.

Aber lange können sie die Aufmerksamkeit des Publikums nicht auf sichen; der tollste Eindruck wird gleich von Menge und Mannigsaltigkeit wieder verschlungen.

Besonders machen die Quacqueri zwar nicht so viel Lärm, doch eben so viel Aufsehen, als die Advokaten. Die Maske der Quacqueri scheint so allgemein geworden zu sein durch die Leichtigkeit, auf dem Trödel altfränkische Kleidungsstücke finden zu können.

Die Haupterfordernisse bieser Maste sind, daß die Kleidung zwar altsränkisch, aber wohl erhalten und von edlem Stoff sei. Man sieht sie selten anders, als mit Samt oder Seide bekleidet; sie tragen brokatene oder gestickte Westen, und der Natur nach muß der Quacquero dickleidig sein; seine Gesicksmaske ist ganz, mit Pausbacken und kleinen Augen; seine Perücke hat wunderliche Jöpfchen; sein Hut ist klein und meistens bordiert.

Man sieht, daß sich diese Figur sehr dem Buffo caricato der komischen Oper nähert, und wie dieser meistenteils einen läppischen, verliedten, betrogenen Thoren vorstellt, so zeigen sich auch diese als abgeschmackte Stuher. Sie hüpfen mit großer Leichtigkeit auf den Zehen hin und her, führen große schwarze Ringe ohne Glas statt

ber Lorgnetten, womit sie in alle Wagen hineinguden, nach allen Fenstern hinaufbliden. Sie machen gewöhnlich einen steisen, tiesen Bückling, und ihre Freude, besonders wenn sie sich einander bezegenen, geben sie dadurch zu erkennen, daß sie mit gleichen Füßen mehrmals gerade in die Höhe hüpfen und einen hellen, durchdringenzben, unartikulierten Laut von sich geben, der mit den Konsonanten ber verbunden ist.

Oft geben fie sich durch diesen Ton das Zeichen, und die nächsten erwidern das Signal, so daß in kurzer Zeit dieses Geschrille den ganzen Korso hin und wider läuft.

Mutwillige Knaben blafen indes in große gewundene Muscheln und beleidigen das Ohr mit unerträglichen Tönen.

Man sieht balb, daß bei der Enge des Raums, bei der Aehnlichkeit so vieler Maskenkleidungen — benn es mögen immer einige hundert Pulcinelle und gegen hundert Quacqueri im Korso auf und nieder lausen — wenige die Absicht haben können, Aussehen zu erregen oder bemerkt zu werden. Auch müssen diese früh genug im Korso erscheinen. Bielmehr geht ein jeder nur aus, sich zu vergnügen, seine Tollheit auszulassen und der Freiheit dieser Tage auf das beste zu genießen.

Besonders suchen und wissen die Mädchen und Frauen sich in dieser Zeit nach ihrer Art lustig zu machen. Jede sucht nur aus dem Hause zu kommen, sich, auf welche Art es sei, zu vermummen, und weil die wenigsten in dem Fall sind, viel Geld auswenden zu können, so sind sie ersinderisch genug, allerlei Arten auszubenken, wie sie sich mehr verstecken als zieren.

Sehr leicht find die Masken von Bettlern und Bettlerinnen zu schaffen: schöne Haare werden vorzüglich erfordert, dann eine ganz weiße Gesichtsmaske, ein irdenes Töpfchen an einem farbigen Bande, ein Stab und ein Hut in der Hand. Sie treten mit demütiger Gebärde unter die Fenster und vor jeden hin und empfangen statt Almosfen Zuderwerk, Rüsse, und was man ihnen sonst Artiges geben mag.

Andere machen sich es noch bequemer, hüllen sich in Belze ober erscheinen in einer artigen Haustracht, nur mit Gesichtsmasken. Sie gehen meistenteils ohne Männer und führen als Off- und Defensivwasse ein Besenchen aus der Blüte eines Rohrs gebunden, womit sie teils die Ueberlästigen abwehren, teils auch, mutwillig

genug, Bekannten und Unbekannten, die ihnen ohne Masken entzgegenkommen, im Gesicht herumfahren.

Wenn einer, auf ben sie es gemünzt haben, zwischen vier ober fünf solcher Mädchen hineinkommt, weiß er sich nicht zu retten. Das Gedränge hindert ihn, zu stiehen, und wo er sich hinwendet, fühlt er die Besenchen unter ber Nase. Sich ernstlich gegen diese oder andere Neckereien zu wehren, würde sehr gefährlich sein, weil die Wasken unverletzlich sind und jede Wache ihnen beizustehen beordert ist.

Sben so mussen die gewöhnlichen Kleibungen aller Stände als Masken dienen. Stallknechte, mit ihren großen Bürsten kommen, einem jeden, wenn es ihnen beliebt, den Rücken auszukehren. Betzturine bieten ihre Dienste mit ihrer gewöhnlichen Zudringlichkeit an. Zierlicher sind die Masken der Landmädchen, Frascatanerinnen, Kischer, Neapolitaner Schiffer, neapolitanischer Sbirren und Griechen.

Manchmal wird eine Maske vom Theater nachgeahmt. Ginige machen sich's sehr bequem, indem sie sich in Teppiche oder Leintücher hüllen, die sie über dem Kopse zusammendinden.

Die weiße Gestalt pflegt gewöhnlich andern in den Weg zu treten und vor ihnen zu hüpfen und glaubt auf diese Weise ein Gespenst vorzustellen. Einige zeichnen sich durch sonderbare Zussammensetzungen aus, und der Tabarro wird immer für die edelste Maske gehalten, weil sie sich gar nicht auszeichnet.

Wikige und satirische Masken sind sehr selten, weil diese schon Endzweck haben und bemerkt sein wollen. Doch sah man einen Pulcinell als Hahnrei. Die Hörner waren beweglich; er konnte sie wie eine Schnecke heraus: und hineinziehen. Wenn er unter ein Fenster vor Neuverheiratete trat und ein Horn nur wenig sehen ließ oder vor einem andern beide Hörner recht lang streckte und die an den obern Spihen besessitieten Schellen recht wacker klingelten, entstand auf Augenblicke eine heitere Ausmerksamkeit des Publikums und manchmal ein großes Gelächter.

Ein Zauberer mischt sich unter die Menge, läßt das Bolk ein Buch mit Zahlen sehen und erinnert es an seine Leidenschaft zum Lottospiel.

Mit zwei Gesichtern stedt einer im Gebränge: man weiß nicht, welches sein Borberteil, welches sein hinterteil ift, ob er kommt, ob er geht.

Der Frembe muß sich auch gefallen lassen, in diesen Tagen versspottet zu werden. Die langen Kleiber der Nordländer, die großen Knöpfe, die wunderlichen runden Hüte sallen den Nömern auf, und so wird ihnen der Fremde eine Maste.

Weil die fremden Maler, besonders die, welche Landschaften und Gebäude studieren, in Rom überall öffentlich sigen und zeichnen, so werden sie auch unter der Karnevalsmenge emsig vorgestellt und zeigen sich mit großen Porteseuillen, langen Surtouts und kolossalischen Reißsedern sehr geschäftig.

Die beutschen Bäckerknechte zeichnen sich in Rom gar oft betrunken aus, und sie werden auch mit einer Flasche Wein in ihrer eigentlichen ober auch etwas verzierten Tracht taumelnd vorgestellt.

Wir erinnern uns einer einzigen anzüglichen Maske. Es sollte ein Obelisk vor der Kirche Trinità del Monte aufgerichtet werden. Das Publikum war nicht sehr damit zufrieden, teils weil der Platz eng ist, teils weil man dem kleinen Obelisk, um ihn in eine gewisse Höhe zu bringen, ein sehr hohes Piedestal unterdauen mußte. Es nahm daher einer den Anlaß, ein großes weißes Piedestal als Mütze zu tragen, auf welchem oben ein ganz kleiner rötlicher Obelisk besesstigt war. An dem Piedestal standen große Buchstaden, deren Sinn vielleicht nur wenige errieten.

#### Rutiden.

Indessen die Masken sich vermehren, sahren die Kutschen nach und nach in den Korso hinein, in derselben Ordnung, wie wir sie oben beschrieben haben, als von der sonn: und festägigen Spaziersfahrt die Rede war, nur mit dem Unterschied, daß gegenwärtig die Fuhrwerke, welche vom venezianischen Palast an der linken Seite heruntersahren, da, wo die Straße des Korso aushört, wenden und sogleich an der andern Seite wieder heraussahren.

Wir haben schon oben angezeigt, daß die Straße, wenn man bie Erhöhungen für die Fußgänger abrechnet, an den meisten Orten wenig über drei Wagenbreiten hat.

Die Seitenerhöhungen sind alle mit Gerüsten versperrt, mit Stühlen besetzt, und viele Zuschauer haben schon ihre Plate einzgenommen. An Gerüsten und Stühlen geht ganz nahe eine Wagenzreihe hinunter und an ber andern Seite hinauf. Die Fuhgänger

find in eine Breite von höchstens acht Fuß zwischen den beiben Reihen eingeschlossen; jeder drängt sich hin: und herwärts, so gut er kann, und von allen Fenstern und Balkonen sieht wieder eine gedrängte Menge auf das Gebränge herunter.

In den ersten Tagen sieht man meist nur die gewöhnlichen Squipagen; denn jeder verspart auf die folgenden, was er Ziersliches oder Prächtiges allenfalls aufführen will. Gegen Ende des Karnevals kommen mehr offene Wagen zum Borschein, deren einige sechs Sitze haben: zwei Damen sitzen erhöht gegen einander über, so daß man ihre ganze Gestalt sehen kann; vier Herren nehmen die vier übrigen Sitze der Winkel ein; Kutscher und Bediente sind maskiert, die Pferde mit Flor und Blumen geputzt.

Oft steht ein schöner, weißer, mit rosensarbnen Bändern gezierter Pubel dem Kutscher zwischen den Füßen, an dem Geschirre klingen Schellen, und die Aufmerksamkeit des Publikums wird einige Augenblicke auf diesen Aufzug geheftet.

Man kann leicht benken, daß nur schöne Frauen sich so vor bem ganzen Bolke zu erhöhen wagen und daß nur die schönste ohne Gesichtsmaßke sich sehen läßt. Wo sich benn aber auch der Wagen nähert, der gewöhnlich langsam genug sahren muß, sind alle Augen barauf gerichtet, und sie hat die Freude, von manchen Seiten zu hören: O quanto è bella!

Shemals sollen diese Prachtwagen weit häusiger und kostbarer, auch durch mythologische und allegorische Borstellungen interessanter gewesen sein; neuerdings aber scheinen die Bornehmern, es sei nun, aus welchem Grunde es wolle, verloren in dem Ganzen, das Bergnügen, das sie noch bei dieser Feierlichkeit sinden, mehr genießen, als sich vor andern auszeichnen zu wollen.

Je weiter das Karneval vorrückt, besto lustiger sehen bie Squis pagen aus.

Selbst ernsthafte Personen, welche unmastiert in den Bagen sitzen, erlauben ihren Kutschern und Bedienten, sich zu mastieren. Die Kutscher wählen meistenteils die Frauentracht, und in den letzten Tagen scheinen nur Weiber die Pferde zu regieren. Sie sind oft anständig, ja reizend gekleidet; dagegen macht denn auch ein breiter häßlicher Kerl, in völlig neumodischem Putz, mit hoher Frisur und Federn, eine große Karikatur; und wie jene Schön-

heiten ihr Lob zu hören hatten, so muß er sich gefallen lassen, daß ihm einer unter die Nase tritt und ihm zurust: O fratello mio, che brutta puttana sei!

Gewöhnlich erzeigt ber Kutscher einer ober ein paar seiner Freundinnen den Dienst, wenn er sie im Gedränge antrisst, sie auf den Bock zu heben. Diese sitzen denn gewöhnlich in Mannstracht an seiner Seite, und oft gaukeln dann die niedlichen Pulcinells beinchen mit kleinen Füßchen und hohen Absätzen den Vorübergehenden um die Köpfe.

Eben so machen es die Bebienten und nehmen ihre Freunde und Freundinnen hinten auf den Wagen, und es sehlt nichts, als daß sie sich noch, wie auf die englischen Landkutschen, oben auf den Kaften setzten.

Die Herrschaften selbst scheinen es gerne zu sehen, wenn ihre Wagen recht bepackt sind; alles ist in diesen Tagen vergönnt und schicklich.

# Sebränge.

Man werfe nun einen Blid über die lange und fcmale Strafe, wo von allen Balkonen und aus allen Fenftern, über lang herab: hängende bunte Teppiche, gedrängte Zuschauer auf die mit Zuichauern angefüllten Gerufte, auf bie langen Reihen besetzter Stuhle an beiben Seiten ber Strafe herunterschauen. Zwei Reihen Rutschen bewegen fich langfam in bem mittlern Raum, und ber Plat, ben allenfalls eine britte Rutsche einnehmen könnte, ist gang mit Menschen ausgefüllt, welche nicht hin und wider gehen, sondern sich hin und wider schieben. Da die Rutschen fo lang, als es nur möglich ift, fich immer ein wenig von einander abhalten, um nicht bei jeber Stockung gleich auf einander zu fahren, so wagen sich viele ber Fugganger, um nur einigermaßen Luft zu ichopfen, aus bem Gebränge ber Mitte zwischen bie Raber bes vorausfahrenben und die Deichsel und Pferde des nachfahrenden Wagens, und je größer die Gefahr und Beschwerlichkeit der Fußgänger wird, besto mehr scheint ihre Laune und Rühnheit zu fteigen.

Da bie meisten Fußgänger, welche zwischen ben beiben Rutschenreihen sich bewegen, um ihre Glieber und Rleibungen zu schonen, bie Raber und Achsen sorgfältig vermeiben, so lassen sie gewöhnlich 178 Stalien.

mehr Plat zwischen fich und ben Wagen, als nötig ift; wer nun mit der langsamen Wasse sich fortzubewegen nicht länger ausstehen mag und Wut hat, zwischen den Räbern und Fußgängern, zwischen der Gefahr und dem, der sich davor fürchtet, durchzuschlüpfen, der kann in kurzer Zeit einen großen Weg zurücklegen, dis er sich wieder durch ein anderes hindernis ausgehalten sieht.

Schon gegenwärtig scheint unsere Erzählung außer ben Grenzen bes Glaubwürdigen zu schreiten, und wir würden kaum wagen fortzusahren, wenn nicht so viele, die dem römischen Karneval beisgewohnt, bezeugen könnten, daß wir und genau an der Wahrheit gehalten, und wenn es nicht ein Fest wäre, das sich jährlich wiedersholt und das von manchem mit diesem Buche in der Hand künstig betrachtet werden wird.

Denn was werben unsere Leser sagen, wenn wir ihnen erklären, alles bisher Erzählte sei nur gleichsam der erste Grad des Gedränges, des Getümmels, des Lärmens und der Ausgelaffenheit?

## Bug bes Gouverneurs und Senators.

Indem die Kutschen sachte vorwärts rücken und, wenn es eine Stockung gibt, stille halten, werden die Fußgänger auf mancherlei Weise geplagt.

Einzeln reitet die Garbe des Papstes durch das Gebränge hin und wider, um die zufälligen Unordnungen und Stockungen der Wagen ins Geleis zu bringen, und indem einer den Kutschpferden ausweicht, fühlt er, ehe er sich's versieht, den Kopf eines Reitpferdes im Nacken; allein es folgt eine größere Unbequemlichkeit.

Der Gouverneur fährt in einem großen Staatsmagen mit einem Gefolge von mehreren Kutschen burch die Mitte zwischen den beiben Reihen ber übrigen Wagen durch. Die Garde des Papstes und die vorausgehenden Bedienten warnen und machen Plat, und dieser Zug nimmt für den Augenblick die ganze Breite ein, die kurz vorher den Fußgängern noch übrig blieb. Sie drängen sich, so gut sie können, zwischen die übrigen Wagen hinein und auf eine oder die andere Weise beiseite. Und wie das Wasser, wenn ein Schiff durchfährt, sich nur einen Augenblick trennt und hinter dem Steuerruder gleich wieder zusammenstürzt, so strömt auch die Rasse

ber Masken und ber übrigen Fußgänger hinter bem Zuge gleich wieder in eins zusammen. Nicht lange, so stört eine neue Bewegung die gedrängte Gesellschaft.

Der Senator rückt mit einem ähnlichen Zuge heran; sein großer Staatswagen und die Wagen seines Gesolges schwimmen wie auf den Köpfen der erdrückten Menge, und wenn jeder Einsheimische und Fremde von der Liebenswürdigkeit des gegenwärtigen Senators, des Prinzen Rezzonico, eingenommen und bezaubert wird, so ist vielleicht dieses der einzige Fall, wo eine Masse von Menschen sich glücklich preist, wenn er sich entsernt.

Wenn biese beiben Züge ber ersten Gerichts: und Polizeisherren von Rom, nur um das Karneval seierlich zu erössnen, den ersten Tag durch den Korso gedrungen waren, suhr der Herzog von Albanien täglich, zu großer Unbequemlichteit der Menge, gleichsalls diesen Weg und erinnerte zur Zeit der allgemeinen Mummerei die alte Beherrscherin der Könige an das Fastnachtsspiel seiner königlichen Prätensionen.

Die Gefandten, welche das gleiche Recht haben, bedienen sich bessen sparsam und mit einer humanen Diskretion.

### Schöne Welt am Palast Auspoli.

Aber nicht allein burch biese Züge wird die Cirkulation bes Korso unterbrochen und gehindert; am Palast Ruspoli und in dessen Korso unterbrochen und gehindert; am Palast Ruspoli und in dessen Rähe, wo die Straße um nichts breiter wird, sind die Pslasterwege an beiden Seiten mehr erhöht. Dort nimmt die schöne Welt ihren Plat, und alle Stühle sind bald besetzt oder besprochen. Die schönsten Frauenzimmer der Mittelslasse, reizend maskiert, umgeben von ihren Freunden, zeigen sich dort dem vorübergehenden, neuzgierigen Auge. Zeder, der in die Gegend kommt, verweilt, um die angenehmen Reihen zu durchschauen; jeder ist neugierig, unter den vielen männlichen Gestalten, die dort zu sitzen scheinen, die weiblichen herauszusuchen und vielleicht in einem niedlichen Offizier den Gegenstand seiner Sehnsucht zu entdeden. Hier an diesem Flede stodt die Bewegung zuerst: denn die Kutschen verweilen, so lange sie können, in dieser Gegend, und wenn man zuletzt halten soll, will man doch lieber in dieser angenehmen Gesellschaft bleiben.

### Confetti.

Wenn unsere Beschreibung bisher nur ben Begriff von einem engen, ja beinahe ängstlichen Zustande gegeben hat, so wird sie einen noch sonderbarern Eindruck machen, wenn wir ferner erzählen, wie diese gedrängte Lustdarkeit durch eine Art von Keinem, meist scherzhaftem, oft aber nur allzu ernstlichem Kriege in Bewegung gesett wird.

Wahrscheinlich hat einmal zufällig eine Schöne ihren vorbeisgehenden guten Freund, um sich ihm unter der Wenge und Waske bemerklich zu machen, mit verzuderten Körnern angeworfen, da denn nichts natürlicher ist, als daß der Getrossene sich umkehre und die lose Freundin entdede; dieses ist nun ein allgemeiner Gebrauch, und man sieht oft nach einem Burse ein paar freundliche Gesichter sich einander begegnen. Allein man ist teils zu hausbälterisch, um wirkliches Zuckerwerk zu verschwenden, teils hat der Wißbrauch desselben einen größern und wohlseilern Vorrat nötig gemacht.

Es ift nun ein eignes Gewerbe, Gipszeltlein, durch den Trichter gemacht, die den Schein von Drageen haben, in großen Körben zum Berkauf mitten durch die Menge zu tragen.

Niemand ift vor einem Angriff sicher; jedermann ift im Berzteibigungszustande, und so entsteht aus Mutwillen oder Notwendigzteit bald hier, bald da ein Zweikampf, ein Scharmützel oder eine Schlacht. Fußgänger, Kutschenfahrer, Zuschauer aus Fenstern, von Gerüsten oder Stühlen greifen einander wechselsweise an und verzteibigen sich wechselsweise.

Die Damen haben vergolbete und verfilberte Körbchen voll bieser Körner, und die Begleiter wissen ihre Schönen sehr wacker zu verteidigen. Mit niedergelassenn Kutschenfenstern erwartet man den Angriff; man scherzt mit seinen Freunden und wehrt sich hart-näckig gegen Unbekannte.

Nirgends aber wird dieser Streit ernstlicher und allgemeiner, als in der Gegend des Palastes Ruspoli. Alle Masken, die sich dort niedergelassen haben, sind mit Körbchen, Säckchen, zusammenzgebundenen Schnupftüchern versehen. Sie greisen öfter an, als sie angegrifsen werden; keine Kutsche fährt ungestraft vorbei, ohne

daß ihr nicht wenigstens einige Masken etwas anhängen. Kein Fußgänger ift vor ihnen sicher; besonders wenn sich ein Abbate im schwarzen Rocke sehen läßt, wersen alle von allen Seiten auf ihn, und weil Sips und Kreide, wohin sie treffen, abfärben, so sieht ein solcher dalb über und über weiß und grau punktiert aus. Oft aber werden die Händel sehr ernsthaft und allgemein, und man sieht mit Erstaunen, wie Sisersucht und persönlicher Haß sich freien Lauf lassen.

Unbemerkt schleicht sich eine vermummte Figur heran und trifft mit einer Sand voll Confetti eine ber erften Schönheiten fo beftig und so gerade, daß die Gesichtsmaske widerschallt und ihr schöner hals verlett wird. Ihre Begleiter zu beiben Seiten werden heftig aufgereizt, aus ihren Körbchen und Sadchen fturmen fie gewaltig auf ben Angreifenden los; er ift aber fo gut vermummt, zu ftark geharnischt, als bag er ihre wiederholten Würfe empfinden follte. Je ficherer er ist, besto heftiger sett er seinen Angriff fort; die Berteibiger beden bas Frauenzimmer mit ben Tabarros zu, und weil ber Angreifende in ber Beftigkeit ber Streits auch die Rach: barn verlett und überhaupt burch seine Grobheit und Ungestüm jedermann beleidigt, so nehmen die Umbersitenden teil an diesem Streit, fparen ihre Gipskörner nicht und haben meistenteils auf folde Källe eine etwas größere Munition, ungefähr wie verzuckerte Mandeln, in Referve, wodurch der Angreifende zulett so zugedeckt und von allen Seiten her überfallen wird, bag ihm nichts als bie Retraite übrig bleibt, besonders wenn er sich verschoffen haben sollte.

Gewöhnlich hat einer, ber auf ein solches Abenteuer ausgeht, einen Sekundanten bei sich, der ihm Munition zusteckt, inzwischen daß die Männer, welche mit solchen Gipsconsetti handeln, während des Streits mit ihren Körben geschäftig sind und einem jeden, so viel Pfund er verlangt, eilig zuwiegen.

Wir haben selbst einen solchen Streit in ber Rähe gesehen, wo zulett die Streitenden aus Mangel an Munition sich die vergolbeten Körbchen an die Köpse warfen und sich durch die Warnungen der Wachen, welche selbst heftig mitgetroffen wurden, nicht abhalten ließen.

Sewiß würde mancher solche Handel mit Messerstichen sich endigen, wenn nicht die an mehreren Schen aufgezogenen Korden, die bekannten Straswerkzeuge italienischer Polizei, jeden mitten in der Luftbarkeit erinnerten, daß es in diesem Augenblice sehr gefährlich sei, sich gefährlicher Waffen zu bedienen.

Unzählig sind biese Händel und die meisten mehr luftig als ernsthaft.

So kommt zum Beispiel ein offner Wagen voll Pulcinellen gegen Ruspoli heran. Er nimmt sich vor, indem er bei den Zusschauern vorbeisährt, alle nach einander zu treffen; allein unglücklicherweise ist das Gedränge zu groß, und er bleibt in der Mitte stecken. Die ganze Gesellschaft wird auf einmal eines Sinnes, und von allen Seiten hagelt es auf den Wagen los. Die Pulcinelle verschießen ihre Munition und bleiben eine gute Beile dem kreuzenden Feuer von allen Seiten ausgesetzt, so daß der Wagen am Ende ganz wie mit Schnee und Schlößen bebeckt, unter einem allgemeinen Gelächter und von Tönen des Mißbilligens begleitet, sich langsam entsernt.

# Dialog am obern Ende bes Rorfo.

Indeffen in dem Mittelpunkte des Korso diese lebhaften und heftigen Spiele einen großen Teil der schönen Welt beschäftigen, sindet ein anderer Teil des Publikums an dem obern Ende des Korso eine andere Art von Unterhaltung.

Unweit der französischen Akademie tritt, in spanischer Tracht, mit Federhut, Degen und großen Handschuhen, unversehens mitten aus den von einem Gerüste zuschauenden Masken der sogenannte Capitano des italienischen Theaters auf und fängt an, seine großen Thaten zu Land und Wasser in emphatischem Ton zu erzählen. Es währt nicht lange, so erhebt sich gegen ihm über ein Pulcinell, bringt Zweisel und Sinwendungen vor, und indem er ihm alles zuzugeben scheint, macht er die Großsprecherei jenes Helden durch Wortspiele und eingeschobene Plattheiten lächerlich.

Auch hier bleibt jeder Vorbeigehende stehen und hört dem lebshaften Wortwechsel zu.

## Bulcinellenfonia.

Sin neuer Aufzug vermehret oft das Gebränge. Sin Dutend Pulcinelle thun sich zusammen, erwählen einen König, frönen ihn, geben ihm ein Zepter in die Hand, begleiten ihn mit Musik und führen ihn unter lautem Geschrei auf einem verzierten Wägelchen korso herauf. Alle Pulcinelle springen herbei, wie der Zug vorwärts geht, vermehren das Gefolge und machen sich mit Geschrei und Schwenken der Hat.

Alsdann bemerkt man erst, wie jeder diese allgemeine Maske zu vermannigsaltigen sucht. Der eine trägt eine Berücke, der andere eine Weiberhaube zu seinem schwarzen Gesicht, der dritte hat statt der Müße einen Käfig auf dem Kopse, in welchem ein paar Bögel, als Abbate und Dame gekleidet, auf den Stängelchen hin und wider hüpsen.

## Rebenftragen.

Das entsetliche Gebränge, das wir unsern Lesern so viel als möglich zu vergegenwärtigen gesucht haben, zwingt natürlicherweise ein Menge Masken aus dem Korso hinaus in die benachbarten Straßen. Da gehen verliebte Paare ruhiger und vertrauter zusammen, da finden luftige Gesellen Plat, allerlei tolle Schauspiele vorzustellen.

Sine Geselschaft Männer in der Sonntagstracht des gemeinen Bolkes, in kurzen Mämsern mit goldbesetzten Westen darunter, die Haare in ein lang herunterhängendes Netz gebunden, gehen mit jungen Leuten, die sich als Weiber verkleidet haben, hin und wider spazieren. Sine von den Frauen scheint hoch schwanger zu sein; sie gehen friedlich auf und nieder. Auf einmal entzweien sich die Männer, es entsteht ein lebhafter Wortwechsel; die Frauen mischen sich hinein, der Handel wird immer ärger; endlich ziehen die Streitenden große Wesser von versilberter Pappe und fallen einander an. Die Weiber halten sie mit gräßlichem Geschrei aus einander, man zieht den einen das, den andern dorthin; die Umstehenden nehmen teil, als wenn es Ernst wäre; man sucht jede Partei zu besänstigen.

Indessen besindet sich die hochschwangere Frau durch den Schrecken übel; es wird ein Stuhl herbeigebracht, die übrigen Weiber stehen ihr bei, sie gebärdet sich jämmerlich, und ehe man sich's versieht, bringt sie zu großer Erlustigung der Umstehenden irgend eine unsförmliche Gestalt zur Welt. Das Stück ist aus, und die Truppe zieht weiter, um dasselbe oder ein ähnliches Stück an einem andern Vlat vorzustellen.

So spielt ber Römer, bem die Mordgeschichten immer vor der Seele schweben, gern bei jedem Anlaß mit den Zbeen von Ammazzieren. Sogar die Kinder haben ein Spiel, das sie Chiesa nennen, welches mit unserm "Frischauf in allen Eden" übereinsommt, eigentlich aber einen Mörder vorstellt, der sich auf die Stufe einer Kirche gesstüchtet hat; die übrigen stellen die Sbirren vor und suchen ihn auf allerlei Beise zu fangen, ohne jedoch den Schuhort betreten zu dürsen.

So geht es benn in ben Seitenftragen, besonbers ber Straba Babuina und auf bem spanischen Plate, gang luftig gu.

Auch kommen die Quacqueri zu Scharen, um ihre Galanterieen freier anzubringen. Sie haben ein Manöver, welches jeden zu lachen macht. Sie kommen zu zwölf Mann hoch ganz strack auf den Zehen mit kleinen und schnellen Schritten anmarschiert, sormieren eine sehr gerade Fronte; auf einmal, wenn sie auf einen Plat kommen, bilden sie, mit rechts oder links um, eine Kolonne und trippeln nun hinter einander weg. Auf einmal wird mit rechts um die Fronte wieder hergestellt, und so geht's eine Straße hinein; dann, ehe man sich's versieht, wieder links um; die Kolonne ist wie an einen Spieß zu einer Hausthüre hineingeschoben, und die Thoren sind verschwunden.

#### Abenb.

Run geht es nach bem Abend zu, und alles brängt sich immer mehr in ben Korso hinein. Die Bewegung ber Kutschen stockt schon lange, ja es kann geschehen, daß zwei Stunden vor Nacht schon kein Wagen mehr von der Stelle kann.

Die Garbe des Papstes und die Wachen zu Fuß sind nun besschäftigt, alle Wagen, so weit es möglich, von der Mitte ab und in eine ganz gerade Reihe zu bringen, und es gibt bei der Wenge hier manche Unordnung und Berdruß. Da wird gehuft, geschoben, geshoben, und indem einer huft, müssen alle hinter ihm auch zurückenchen, dis einer zuletzt so in die Klemme kommt, daß er mit seinen Pferden in die Mitte hinein lenken muß. Alsdann geht das Schelten der Garde, das Kluchen und Drohen der Wache an.

Bergebens, daß der unglückliche Kutscher die augenscheinliche Unmöglichkeit darthut; es wird auf ihn hineingescholten und gedroht, und entweder es muß sich wieder sügen, oder wenn ein Rebengäßchen in ber Nähe ist, muß er ohne Berschulben aus ber Reihe hinaus. Gewöhnlich sind die Nebengäßchen auch mit haltenden Kutschen besset, die zu spät kamen und, weil der Umgang der Wagen schon ins Stocken geraten war, nicht mehr einrücken konnten.

## Borbereitung jum Bettrennen.

Der Augenblick bes Wettrennens der Pferde nähert sich nun immer mehr, und auf diesen Augenblick ist das Interesse so vieler Tausend Menschen gespannt.

Die Berleiher ber Stühle, die Anternehmer ber Gerüfte vermehren nun ihr anbietendes Geschrei: Luoghi! Luoghi avanti! Luoghi nobili! Luoghi, Padroni! Es ist darum zu thun, daß ihnen wenigstens in diesen letzten Augenblicken, auch gegen ein geringeres Geld, alle Pläte besetzt werden.

Und glücklich, daß hier und da noch Platz zu finden ist: benn der General reitet nunmehr mit einem Teil der Garde den Korso zwischen den beiden Reihen Kutschen herunter und verdrängt die Fußgänger von dem einzigen Raum, der ihnen noch übrig blieb. Jeder sucht alsdann noch einen Stuhl, einen Platz auf einem Gerüste, auf einer Kutsche, zwischen den Wagen oder bei Bekannten an einem Fenster zu finden, die denn nun alle von Zuschauern über und über strotzen.

Indessen ift der Plat vor dem Obelisk ganz vom Bolke gereiniget worden und gewährt vielleicht einen der schönsten Anblicke, welche in der gegenwärtigen Welt gesehen werden können.

Die drei mit Teppichen behängten Fassaben der oben beschriebenen Gerüste schließen den Plat ein. Biele Tausend Köpfe schauen über einander hervor und geben das Bild eines alten Amphitheaters oder Cirkus. Ueber dem mittelsten Gerüste steigt die ganze Länge des Obelisks in die Luft; denn das Gerüste bedeckt nur sein Piedestal, und man demerkt nun erst seine ungeheure Höhe, da er der Maßstad einer so großen Menschenmasse wird. Der freie Plat läßt dem Auge eine schöne Ruhe, und man sieht die leeren Schranken mit dem vorgespannten Seile voller Erwartung.

Nun kommt ber General ben Korso herab, zum Zeichen, daß er gereiniget ist, und hinter ihm erlaubt die Wache niemanden, aus ber Reihe ber Kutschen hervorzutreten. Er nimmt auf einer ber Logen Plat.

#### Abrennen.

Nun werben die Pferbe nach geloster Ordnung von geputzten Stallknechten in die Schranken hinter das Seil geführt. Sie haben kein Zeug, noch sonst eine Bedeckung auf dem Leibe. Man heftet ihnen hier und da Stachelkugeln mit Schnüren an den Leib und bedeckt die Stelle, wo sie spornen sollen, dis zum Augenblicke mit Leder; auch klebt man ihnen große Blätter Rauschgold an. Sie sind meist schon wild und ungeduldig, wenn sie in die Schranken gebracht werden, und die Reitknechte brauchen alle Gewalt und Geschäflichkeit, um sie zurückzuhalten.

Die Begierbe, den Lauf anzufangen, macht sie unbändig; die Gegenwart so vieler Menschen macht sie scheu. Sie hauen oft in die benachbarte Schranke hinüber, oft über das Seil, und diese Bewegung und Unordnung vermehrt jeden Augenblick das Interesse der Erwartung.

Die Stallknechte sind im höchsten Grade gespannt und aufmerksam, weil in dem Augenblick des Abrennens die Geschicklichkeit des Loslassenen sowie zufällige Umstände zum Borteile des einen oder des andern Pferdes entscheiden können.

Endlich fällt das Seil, und die Pferde rennen los.

Auf dem freien Platze suchen sie noch einander den Vorsprung abzugewinnen, aber wenn sie einmal in den engen Raum zwischen die beiden Reihen Kutschen hineinkommen, wird meist aller Wetteifer vergebens.

Ein paar sind gewöhnlich voraus, die alle Kräfte anstrengen. Ungeachtet der gestreuten Puzzolane gibt das Pflaster Feuer, die Mähnen sliegen, das Rauschgold rauscht, und kaum daß man sie erblickt, sind sie vorbei. Die übrige Herde hindert sich unter einander, indem sie sich drängt und treibt; spät kommt manchmal noch eins nachgesprengt, und die zerrissenen Stücke Rauschgold slattern einzeln auf der verlassenen Spur. Bald sind die Pferde allem Rachschauen verschwunden; das Bolk drängt zu und füllt die Lausschaft wieder aus.

Schon warten andere Stallfnechte am venezianischen Palafte

auf die Ankunft der Pferde. Man weiß sie in einem eingeschlossenen Bezirk auf gute Art zu sangen und festzuhalten. Dem Sieger wird der Preis zuerkannt.

So endigt sich diese Feierlichkeit mit einem gewaltsamen, blitzschnellen augenblicklichen Eindruck, auf den so viele Tausend Menschen eine ganze Weile gespannt waren, und wenige können sich Rechenschaft geben, warum sie den Moment erwarteten und warum sie sich daran ergötzten.

Rach der Folge unserer Beschreibung sieht man leicht ein, daß -- dieses Spiel den Tieren und Menschen gefährlich werden könne. Wir wollen nur einige Fälle anführen. Bei dem engen Raume zwischen den Wagen darf nur ein Hinterrad ein wenig herauswärts stehen und zufälligerweise hinter diesem Wagen ein etwas breiterer Raum sein. Ein Pferd, das mit den andern gedrängt herbeieilt, sucht den erweiterten Raum zu nuten, springt vor und trifft gerade auf das herausstehnde Rad.

Wir haben selbst einen Fall gesehen, wo ein Pferd von einem solchen Shok niederstürzte, drei der folgenden über das erste hinaußsielen, sich überschlugen und die letzten glücklich über die gesallenen wegsprangen und ihre Reise sortsetzen.

Oft bleibt ein folches Pferb auf ber Stelle tot, und mehrmals haben Zuschauer unter solchen Umftänden ihr Leben eingebüßt. Eben so kann ein großes Unheil entstehen, wenn die Pferbe umkehren.

Es ift vorgekommen, daß boshafte, neidische Menschen einem Pferbe, das einen großen Borsprung hatte, mit dem Mantel in die Augen schlugen und es dadurch umzukehren und an die Seite zu rennen zwangen. Roch schlimmer ift es, wenn die Pferde auf dem venezianischen Plaze nicht glücklich aufgefangen werden; sie kehren alsdann unaufhaltsam zurück, und weil die Lausbahn vom Bolke schon wieder ausgefüllt ist, richten sie manches Unheil an, das man entweder nicht erfährt oder nicht achtet.

# Aufgehobene Ordnung.

Gewöhnlich laufen die Pferde mit einbrechender Nacht erst ab. Sobald sie oben bei dem venezianischen Balast angelangt sind, werden kleine Mörser gelöst; dieses Zeichen wird in der Mitte des Korso wiederholt und in der Gegend des Obelisks das letzte Mal gegeben.

In biesem Augenblicke verläßt die Wache ihren Posten, die Ordnung der Kutscherreihen wird nicht länger gehalten, und gewiß ist diese selbst für den Zuschauer, der ruhig an seinem Fenster steht, ein ängstlicher und verdrießlicher Zeitpunkt, und es ist wert, daß man einige Bemerkungen darüber mache.

Bir haben schon oben gesehen, daß die Spoche der einbrechenden Racht, welche so vieles in Italien entscheidet, auch die gewöhnlichen sonn: und sesttägigen Spaziersahrten auslöset. Dort sind keine Bachen und keine Garden, es ist ein altes herkommen, eine allgemeine Konvention, daß man in gebührender Ordnung auf: und absahre; aber sodald Ave Maria geläutet wird, läßt sich niemand sein Recht nehmen, umzukehren, wann und wie er will. Da nun die Umsahrt im Karneval in derselben Straße und nach ähnlichen Gesehen geschieht, obgleich hier die Menge und andere Umstände einen großen Untersschied machen, so will sich doch niemand sein Recht nehmen lassen, mit einbrechender Racht aus der Ordnung zu lenken.

Wenn wir nun auf bas ungeheure Gebränge in bem Korso zurücklicken und die für einen Augenblick nur gereinigte Rennbahn gleich wieder mit Bolk überschwemmt sehen, so scheinet und Bernunft und Billigkeit das Gesetz einzugeben, daß eine jede Equipage nur suchen solle, in ihrer Ordnung das nächste ihr bequeme Gäßchen zu erreichen und so nach Hause.

Allein es lenken, gleich nach abgeschoffenen Signalen, einige Wagen in die Mitte hinein, hemmen und verwirren das Fußvolk, und weil in dem engen Mittelraume es einem einfällt, hinunters, dem andern, hinaufzusahren, so können beide nicht von der Stelle und hindern oft die Vernünftigern, die in der Reihe geblieben sind, auch vom Platze zu kommen.

Benn nun gar ein zuruckkehrendes Pferd auf einen solchen Knoten trifft, so vermehrt sich Gefahr, Unheil und Berdruß von allen Seiten.

#### Nacht.

Und boch entwickelt sich biese Berwirrung, zwar später, aber meistens glücklich. Die Nacht ist eingetreten, und ein jedes wünscht sich zu einiger Ruhe Glück.

## Theater.

Alle Gesichtsmasten sind von dem Augenblick an abgelegt, und ein großer Teil des Publikums eilt nach dem Theater. Nur in den Logen sieht man allensalls noch Tabarros und Damen in Mastenkleidern; das ganze Karterre zeigt sich wieder in bürgerlicher Tracht.

Die Theater Aliberti und Argentina geben ernsthafte Opern mit eingeschobenen Balletten; Balle und Capranica Komödien und Trasgödien mit komischen Opern als Intermezzo; Pace ahmt ihnen, wiewohl unvolkommen, nach, und so gibt es, bis zum Puppenspiel und zur Seiltänzerbude herunter, noch manche subordinierte Schauspiele.

Das große Theater Torbenone, das einmal abbrannte und, da man es wieder aufgebauet hatte, gleich zusammenstürzte, unterhält nun leider das Bolf nicht mehr mit seinen Haupt- und Staatsaktionen und andern wunderbaren Borstellungen.

Die Leibenschaft ber Kömer für das Theater ift groß und war ehemals in der Karnevalszeit noch heftiger, weil sie in dieser einzigen Spoche befriedigt werden konnte. Gegenwärtig ist wenigstens ein Schauspielhaus auch im Sommer und herbst offen, und das Publikum kann seine Lust den größten Teil des Jahres durch einigermaßen befriedigen.

Es würde uns hier zu sehr von unserm Zwede absühren, wenn wir uns in eine umständliche Beschreibung der Theater, und was die römischen allenfalls Besonderes haben möchten, hier einlassen wollten. Unser Leser erinnern sich, daß an andern Orten von diesem Gegenstande gehandelt worden.

### Reftine.

Gleichfalls werben wir von ben sogenannten Festinen wenig zu erzählen haben; es sind dieses große maskierte Bälle, welche in bem schon erleuchteten Theater Aliberti einigemal gegeben werden.

Auch hier werben Tabarros sowohl von ben Herren als Damen für die anständigste Maske gehalten, und der ganze Saal ist mit schwarzen Figuren angefüllt; wenige bunte Charaktermasken mischen sich drunter.

Defto größer ift die Reugierde, wenn fich einige eble Geftalten zeigen, die, wiewohl seltener, aus den verschiedenen Kunstepochen ihre

190 Stalien.

Masken erwählen und verschiebene Statuen, welche sich in Kom bestinden, meisterlich nachahmen. So zeigen sich hier ägyptische Gottsheiten, Priesterinnen, Bacchus und Ariadne, die tragische Muse, die Muse der Geschichte, eine Stadt, Bestalinnen, ein Konsul, mehr oder weniger gut und nach dem Kostüm ausgesührt.

### Tang.

Die Tänze bei biesen Festen werben gewöhnlich in langen Reihen, nach Art ber englischen, getanzt; nur unterscheiben sie sich baburch, daß sie in ihren wenigen Touren meistenteils etwas Charakteristisches pantomimisch ausdrücken; zum Beispiel es entzweien und versöhnen sich zwei Liebende, sie scheiben und sinden sich wieder.

Die Römer sind durch die pantomimischen Ballette an stark gezeichnete Gestikulation gewöhnt; sie lieben auch in ihren gesellsschaftlichen Tänzen einen Ausdruck, der uns übertrieben und affektiert scheinen würde. Niemand wagt leicht zu tanzen, als wer eskunstmäßig gelernt hat; besonders wird der Menuett ganz eigentlich als ein Kunstwerk betrachtet und nur von wenigen Paaren gleichsam aufgesührt. Sin solches Paar wird dann von der übrigen Gesellschaft in einen Kreis eingeschlossen, bewundert und am Ende applaudiert.

### Morgen.

Wenn die galante Welt sich auf diese Weise bis an den Morgen erlustigt, so ist man bei anbrechendem Tage schon wieder in dem Korso beschäftigt, denselben zu reinigen und in Ordnung zu bringen. Bessonders sorgt man, daß die Puzzolane in der Mitte der Straße gleich und reinlich ausgebreitet werde.

Richt lange, so bringen die Stallknechte das Rennpferd, das sich gestern am schlechtesten gehalten, vor den Obelisk. Man setzt einen kleinen Knaben darauf, und ein anderer Reiter mit einer Peitsche treibt es vor sich her, so daß es alle seine Kräfte anstrengt, um seine Bahn so geschwind als möglich zurückzulegen.

Ungefähr zwei Uhr Nachmittag, nach bem gegebenen Glodenz zeichen, beginnt jeden Tag der schon beschriebene Zirkel des Festes. Die Spaziergänger sinden sich ein, die Wache zieht auf, Balkone, Fenster, Gerüste werden mit Teppichen behängt, die Nacken vermehren sich und treiben ihre Thorheiten, die Kutschen sahren auf und nieder. und die Straße ist mehr ober weniger gebrängt, je nachdem die Witterung ober andere Umstände günstig ober ungünstig ihren Einsluß zeigen. Gegen das Ende des Karnevals vermehren sich wie natürlich die Zuschauer, die Wasken, die Wagen, der Putz und der Lärm. Nichts aber reicht an das Gedränge, an die Ausschweifungen des letzten Tages und Abends.

## Letter Tag.

Meist halten die Kutschenreihen schon zwei Stunden vor Nacht stille: kein Wagen kann mehr von der Stelle, keiner aus den Seitengassen mehr herein rücken. Die Gerüste und Stühle sind früher besetzt, obgleich die Plätze teurer gehalten werden; jeder sucht aufs baldigste unterzukommen, und man erwartet das Ablaufen der Pferde mit mehrerer Sehnsucht als jemals.

Endlich rauscht auch dieser Augenblick vorbei, die Zeichen werben gegeben, daß das Fest geendigt sei; allein weder Wagen noch Masken noch Zuschauer weichen aus der Stelle.

Alles ift ruhig, alles ftill, indem die Dammerung fachte zunimmt.

#### Moccoli.

Raum wird est in ber engen und hohen Straße bufter, so sieht man hie und da Lichter erscheinen, an den Fenstern, auf den Gerüsten sich bewegen und in kurzer Zeit die Cirkulation des Feuers dergestalt sich verbreiten, daß die ganze Straße von brennenden Wachskerzen erleuchtet ist.

Die Balkone find mit durchscheinenden Papierlaternen verziert, jeder hält seine Kerze zum Fenster heraus, alle Gerüste sind erhellt, und es sieht sich gar artig in die Kutschen hinein, an deren Decken oft kleine kristallene Armleuchter die Gesellschaft erhellen, indessen in einem andern Wagen die Damen mit bunten Kerzen in den Händen zur Betrachtung ihrer Schönheit gleichsam einzuladen scheinen.

Die Bebienten bekleben ben Rand bes Kutschenbeckels mit Kerzechen; offne Wagen mit bunten Papierlaternen zeigen sich; unter ben Fußgängern erscheinen manche mit hohen Lichterpyramiben auf ben Köpfen, andere haben ihr Licht auf zusammengebundene Rohre gestieckt und erreichen mit einer solchen Rute oft die Höhe von zwei, brei Stockwerken.

Run wird es für einen jeben Pflicht, ein angezündetes Kerzchen in der Hand zu tragen, und die Favoritverwünschung der Römer Sia ammazzato! hört man von allen Eden und Enden wiederholen. Sia ammazzato chi non porta moccolo! Ermordet werde, der kein Lichtstümpschen trägt! rust einer dem andern zu, indem er ihm das Licht auszublasen sucht. Anzünden und Ausblasen und ein unbändiges Geschrei: Sia ammazzato! bringt nun bald Leben und Bewegung und wechselseitiges Interesse unter die ungeheure Menge.

Ohne Unterschied, ob man Bekannte ober Unbekannte vor sich habe, sucht man nur immer das nächste Licht auszublasen oder das seinige wieder anzugünden und bei dieser Selegenheit das Licht des Anzündenden auszulöschen. Und je stärker das Gebrüll: Sia ammazzato! von allen Enden widerhallt, desto mehr versiert das Wort von seinem fürchterlichen Sinn, desto mehr vergist man, daß man in Rom sei, wo diese Verwünschung um einer Kleinigkeit willen in kurzem an einem und dem andern erfüllt werden kann.

Die Bebeutung bes Ausdrucks verliert sich nach und nach gänzelich. Und wie wir in andern Sprachen oft Flüche und unanständige Worte zum Zeichen der Bewunderung und Freude gebrauchen hören, so wird Sia ammazzato! diesen Abend zum Losungswort, zum Freudengeschrei, zum Refrain aller Scherze, Recereien und Komplimente.

So hören wir spotten: Sia ammazzato il Signore Abbate che sa l'amore! Ober einen vorbeigehenden guten Freund anzusen: Sia ammazzato il Signore Filippo! Oder Schmeichelei und Romplimente damit verbinden: Sia ammazzata la bella Principessa! Sia ammazzata la Signora Angelica, la prima pittrice del secolo!

Alle diese Phrasen werden heftig und schnell mit einem langen haltenden Ton auf der vorletzen oder drittletzten Silbe ausgerusen. Unter diesem unaushörlichen Geschrei geht das Ausblasen und Anzünden der Kerzen immersort. Man begegne jemanden im Haus, auf der Treppe, es sei eine Gesellschaft im Zimmer beisammen, aus einem Fenster ans benachbarte, überall sucht man über den andern zu gewinnen und ihm das Licht auszulöschen.

Alle Stände und Alter toben gegen einander; man steigt auf

bie Tritte ber Kutschen, kein Hängeleuchter, kaum die Laternen sind sicher; der Knabe löscht dem Bater das Licht aus und hört nicht auf zu schreien: Sia ammazzato il Signore Padre! Bergebens, daß ihm der Alte diese Unanständigkeit verweist; der Knabe behauptet die Freiheit dieses Abends und verwünscht nur seinen Bater desto ärger. Wie nun an beiden Enden des Korso sich bald das Getümmel verliert, desto unbändiger häuft sich's nach der Mitte zu, und dort entsteht ein Gedränge, das alle Begrifse übersteigt, ja das selbst die lebhafteste Erinnerungskraft sich nicht wieder vergegenwärtigen kann.

Riemand vermag sich mehr von dem Plate, wo er steht ober sitt, zu rühren; die Wärme so vieler Menschen, so vieler Lichter, der Dampf so vieler immer wieder ausgeblasenen Kerzen, das Geschrei so vieler Menschen, die nur um desto heftiger brüllen, je weniger sie ein Glied rühren können, machen zuletzt selbst den gessundesten Sinn schwindeln; es scheint unmöglich, daß nicht manches Unglück geschehe, daß die Kutschpferde nicht wild, nicht mancher gesquetscht, gedrückt oder sonst beschädigt werden sollte.

Und boch, weil sich endlich jeder weniger oder mehr hinwegssehnt, jeder ein Gäßchen, an das er gelangen kann, einschlägt oder auf dem nächsten Platze freie Luft und Erholung sucht, löst sich diese Wasse auch auf, schmilzt von den Enden nach der Mitte zu, und diese Fest allgemeiner Freiheit und Losgebundenheit, dieses moderne Saturnal, endigt sich mit einer allgemeinen Betäubung.

Das Bolk eilt nun, sich bei einem wohlbereiteten Schmause an bem balb verbotenen Fleische bis Mitternacht zu ergößen, die seinere Welt nach den Schauspielhäusern, um dort von den sehr abgekürzten Theaterstücken Abschied zu nehmen; und auch diesen Freuden macht die herannahende Mitternachtsstunde ein Ende.

### Afdermittmod.

So ift benn ein ausschweifendes Fest wie ein Traum, wie ein Märchen vorüber, und es bleibt dem Teilnehmer vielleicht weniger davon in der Seele zurück als unsern Lesern, vor deren Sindildungstraft und Berstand wir das Ganze in seinem Zusammenhange gesbracht haben.

Benn uns magrend bes Laufs biefer Thorheiten ber rohe Pul-

cinell ungebührlich an die Freuden der Liebe erinnert, benen wir unfer Dafein zu danken haben, wenn eine Baubo auf öffentlichem Plate die Geheimnisse der Gebärerin entweiht, wenn so viele nächtlich angezündete Kerzen uns an die letzte Feierlichkeit erinnern, so werden wir mitten unter dem Unfinne auf die wichtigsten Szenen unsers Lebens aufmerksam gemacht.

Noch mehr erinnert uns die schmale, lange, gedrängt volle Straße an die Wege des Weltlebens, wo jeder Zuschauer und Teilsnehmer mit freiem Gesicht oder unter der Naske, vom Balkon oder vom Gerüste, nur einen geringen Raum vor und neben sich überssieht, in der Kutsche oder zu Fuße nur Schritt für Schritt vorwärts kommt, mehr geschoben wird, als geht, mehr aufgehalten wird, als willig stille steht, nur eisriger dahin zu gelangen sucht, wo es besser und froher zugeht, und dann auch da wieder in die Enge kommt und zulest verdrängt wird.

Dürfen wir fortsahren, ernsthafter zu sprechen, als es ber Gegenstand zu erlauben scheint, so bemerken wir, daß die lebhaftesten und höchsten Bergnügen wie die vorbeistiegenden Pferde nur einen Augenblick uns erscheinen, uns rühren und kaum eine Spur in der Seele zurücklassen, daß Freiheit und Gleichheit nur in dem Taumel des Wahnsinns genoffen werden können und daß die größte Lust nur dann am höchsten reizt, wenn sie sich ganz nahe an die Gesahr drängt und lüstern ängstlichessüße Empfindungen in ihrer Räbe genießet.

Und so hätten wir, ohne selbst baran zu benken, auch unser Karneval mit einer Aschermittwochsbetrachtung geschlossen, wodurch wir keinen unser Leser traurig zu machen fürchten. Bielemehr wünschen wir, daß jeder mit und, da das Leben im ganzen, wie das römische Karneval, unübersehlich, ungenießbar, ja bedenklich bleibt, durch diese unbekümmerte Maskengesellschaft an die Wichtigkeit jedes augenblicklichen, oft gering scheinenden Lebensgenusses erinnert werden möge.

# März.

# Morrespondeng.

Rom, ben 1. Marg.

Sonntags gingen wir in die Sixtinische Kapelle, wo der Papst mit den Kardinälen der Messe beiwohnte. Da die letztern wegen der Fastenzeit nicht rot, sondern violett gekleidet waren, gab es ein neues Schauspiel. Einige Tage vorher hatte ich Gemälde von Albert Dürer gesehen und freute mich nun, so etwas im Leben anzutressen. Das Ganze zusammen war einzig groß und doch simpel, und ich wundere mich nicht, wenn Fremde, die eben in der Karwoche, wo alles zusammentrisst, hereinkommen, sich kaum sassen Sommer dein Aupelle selbst kenne ich recht gut, ich habe vorigen Sommer dein Au Mittag gegessen und auf des Papstes Thron Mittagsruhe gehalten und kann die Gemälde fast auswendig; und doch, wenn alles beisammen ist, was zur Funktion gehört, so ist es wieder was anders, und man sindet sich kaum wieder.

Es warb ein altes Motett, von einem Spanier Morales komponiert, gefungen, und wir hatten ben Borschmad von bem, was nun kommen wird. Kapser ist auch der Meinung, daß man diese Musik nur hier hören kann und sollte, teils weil nirgends Sänger ohne Orgel und Instrument auf einen solchen Gesang geübt sein könnten, teils weil er zum antiken Inventario der päpstlichen Kapelle und zu dem Ensemble der Michel Angelos, des jüngsten Gerichts, der Propheten und biblischen Geschichte einzig passe. Kapser wird dereinst über alles dieses bestimmte Rechnung ablegen. Er ist ein großer Verehrer der alten Musik und studiert sehr fleißig alles, was dazu gehört.

So haben wir eine merkwürdige Sammlung Pfalmen im Hause; sie sind in italienische Verse gebracht und von einem venezianischen Robile, Benedetto Marcello, zu Anfang dieses Jahrhunderts in Musik gesett. Er hat bei vielen die Intonation der Juden, teils der spanischen, teils der beutschen, als Motiv angenommen, dei andern hat er alte griechische Melodieen zu Grunde gelegt und sie mit großem Verstand, Kunstkenntnis und Mäßigkeit ausgesührt. Sie sind teils als Solo, Duett, Chor gesett und unglaublich original,

ob man gleich sich erst einen Sinn bazu machen muß. Kapser schätzt sie sehr und wird einige baraus abschreiben. Bielleicht kann man einmal das ganze Werk haben, das in Benedig 1724 gebruckt ist und die ersten funfzig Psalmen enthält. Herber soll doch aufstellen; er sieht vielleicht in einem Katalogus dies interessante Werk.

Ich habe ben Dut gehabt, meine brei letten Banbe auf eine mal zu überbenken, und ich weiß nun genau, was ich machen will; gebe nun ber himmel Stimmung und Glück, es zu machen!

Es war eine reichhaltige Boche, die mir in ber Erinnerung wie ein Monat porkommt.

Buerft marb ber Plan zu Fauft gemacht, und ich hoffe, biefe Operation foll mir geglückt fein. Ratürlich ift es ein ander Ding. bas Stud jest ober vor funfzehn Jahren ausschreiben; ich bente, es foll nichts babei verlieren, besonders ba ich jest glaube, ben Faben wieber gefunden zu haben. Auch mas ben Ton best Ganzen betrifft, bin ich getröftet; ich habe schon eine neue Szene ausgeführt, und wenn ich bas Papier rauchre, fo bacht' ich, follte fie mir niemand aus ben alten herausfinden. Da ich burch bie lange Ruhe und Abgeschiedenheit gang auf bas Niveau meiner eignen Egifteng gurudgebracht bin, fo ift es mertwurdig, wie febr ich mir gleiche, und wie wenig mein Innres burch Sahre und Begebenheiten gelitten hat. Das alte Manuftript macht mir manchmal zu benten, wenn ich es vor mir febe. Es ift noch bas erfte. ja in ben hauptsgenen gleich so ohne Ronzept hingeschrieben; nun ist es so gelb von der Zeit, so vergriffen — die Lagen waren nie geheftet - so murbe und an den Randern gerftogen, bag es wirklich wie bas Fragment eines alten Rober ausfieht, fo bag ich, wie ich bamals in eine frühere Welt mich mit Sinnen und Ahnen verfette, ich mich jest in eine felbstgelebte Borgeit wieder verfeten muß.

Auch ift der Plan von Tasso in Ordnung und die vermischten Gedichte zum letten Bande meist ins Reine geschrieben. Des Künstlers Erdewallen soll neu ausgeführt und dessen Apotheose hinzugethan werden. Zu diesen Jugendeinfällen habe ich nun erst die Studien gemacht, und alles Detail ist mir nun recht lebendig. Ich freue mich auch darauf und habe die beste Hoffnung zu den drei letten Bänden: ich sehe sie myganzen schon vor mir

stehen und munsche mir nur Muße und Gemütsruhe, um nun Schritt vor Schritt bas Gebachte auszuführen.

Bur Stellung ber verschiedenen kleinen Gedichte habe ich mir beine Sammlungen ber Zerstreuten Blätter zum Muster dienen lassen und hosse, zur Verbindung so disparater Dinge gute Mittel gefunden zu haben, wie auch eine Art, die allzu individuellen und momentanen Stücke einigermaßen genießbar zu machen.

Rach biesen Betrachtungen ist die neue Ausgabe von Mengssens Schriften ins haus gekommen, ein Buch, das mir jest unsendlich interessant ist, weil ich die sinnlichen Begriffe besitze, die notwendig vorausgehen müssen, um nur eine Zeile des Werks recht zu verstehen. Es ist in allem Sinne ein tresslich Buch; man liest keine Seite ohne entschiedenen Rusen. Auch seinen Fragmenten über die Schönheit, welche manchem so dunkel scheinen, habe ich glückliche Erleuchtungen zu danken.

Ferner habe ich allerlei Spekulationen über Farben gemacht, welche mir sehr anliegen, weil bas ber Teil ift, von bem ich bisber am wenigsten begriff. Ich sehe, baß ich mit einiger Uebung und anhaltendem Nachdenken auch diesen schönen Genuß der Weltoberstäche mir werbe zueignen können.

Ich war einen Worgen in der Galerie Borghese, welche ich in einem Jahr nicht gesehen hatte, und fand zu meiner Freude, daß ich sie mit viel verständigern Augen sah. Es sind unsägliche Kunstschäfte in dem Besitz des Fürsten.

Rom, ben 8. Märg.

Sine gute, reiche und stille Woche ist wieder vorbei. Sonntags versäumten wir die päpftliche Kapelle, dagegen sah ich mit Angelika ein sehr schönes Gemälde, das billig für Correggio gehalten wird.

Ich sie Sammlung ber Akademie San Luca, wo Raphaels Schäbel ift. Diese Reliquie scheint mir ungezweifelt. Ein trefslicher Knochenbau, in welchem eine schöne Seele bequem spazieren konnte. Der Herzog verlangt einen Abguß davon, den ich wahrscheinlich werde verschaffen können. Das Bild, das von ihm gemalt ist und in gleichem Saale hängt, ist seiner wert.

Auch habe ich bas Rapitol wieder gesehen und einige andere

Sachen, die mir zurücklieben, vorzüglich Cavaceppis Haus, das ich immer versäumt hatte zu sehen. Unter vielen köstlichen Sachen haben mich vorzüglich ergötzt zwei Abgüsse der Köpse von den Kolossalstatuen auf dem Monte Cavallo. Man kann sie bei Cavaceppi in der Nähe in ihrer ganzen Größe und Schönheit sehn. Leider, daß der beste durch Zeit und Witterung sast einen Strohhalm die der glatten Oberstäche des Gesichts verloren hat und in der Nähe wie von Poden übel zugerichtet aussieht.

Heute waren die Exequien des Kardinal Bisconti in der Kirche San Carlo. Da die päpstliche Kapelle zum Hochamt sang, gingen wir hin, die Ohren auf morgen recht auszuwaschen. Es ward ein Requiem gesungen zu zwei Sopranen, das Seltsamste, was man hören kann. NB. Auch dabei war weder Orgel noch andere Musik.

Welch ein leidig Instrument die Orgel sei, ist mir gestern abend in dem Chor von St. Peter recht aufgefallen; man begleitete damit den Gesang dei der Besper, es verbindet sich so gar nicht mit der Wenschenstimme und ist so gewaltig! Wie reizend dagegen in der Sixtinischen Kapelle, wo die Stimmen allein sind!

Das Wetter ist seit einigen Tagen trübe und gelind. Der Mandelbaum hat größtenteils verblüht und grünt jetzt; nur wenige Blüten sind auf den Gipfeln noch zu sehen. Run solgt der Pfirsichebaum, der mit seiner schönen Farbe die Gärten ziert. Vidurnum Tinus blüht auf allen Ruinen, die Attichbüsche in den Heden sind alle ausgeschlagen und andere, die ich nicht kenne. Die Mauern und Dächer werden nun grüner; auf einigen zeigen sich Blumen. In meinem neuen Kadinett, wohin ich zog, weil wir Tischbein von Reapel erwarten, habe ich eine mannigsaltige Aussicht in unzählige Gärtchen und auf die hintern Galerieen vieler Häuser. Es ist gar zu lustig.

Ich habe angefangen ein wenig zu mobellieren. Was ben Erkenntnispunkt betrifft, gehe ich sehr rein und sicher fort; in Anwendung der thätigen Kraft bin ich ein wenig konfus. So geht es mir wie allen meinen Rrübern.

Rom, ben 15. Marg.

Die nächste Woche ist hier nichts zu benken noch zu thun: man muß bem Schwall ber Feierlichkeiten folgen. Rach Ostern werde ich noch einiges sehen, was mir zurückblieb, meinen Faben ablösen, meinen Rechnung machen, meinen Bündel packen und mit Kaysern davonziehn. Wenn alles geht, wie ich wünsche und vorhabe, bin ich Ende Aprils in Florenz. Inzwischen hört ihr noch von mir.

Sonderbar war es, daß ich auf äußere Beranlassung verschiedene Maßregeln nehmen mußte, welche mich in neue Berhältniffe setzen, wodurch mein Aufenthalt in Rom immer schöner, nütlicher und glücklicher ward. Ja, ich kann sagen, daß ich die höchste Zufriedenbeit meines Lebens in diesen letzten acht Wochen genossen habe und nun wenigstens einen äußersten Punkt kenne, nach welchem ich das Thermometer meiner Existenz künftig abmessen kann.

Diese Woche hat sich ungeachtet bes üblen Wetters gut gehalten. Sonntags borten wir in ber Sixtinischen Rapelle ein Motett von Palestrina. Dienstags wollte uns bas Glud, bag man ju Ehren einer Fremben verschiedene Teile ber Karwochsmusik in einem Saale fang. Bir hörten fie also mit größter Bequemlichkeit und konnten uns, ba wir fie oft am Rlavier burchsangen, einen vorläufigen Begriff bavon machen. Es ist ein unglaublich großes fimples Runftwert, beffen immer erneuerte Darftellung fich mohl nirgends als an biesem Orte und unter biesen Umständen erhalten tonnte. Bei näherer Betrachtung fallen freilich mancherlei Sand: mertsburschen-Trabitionen, welche bie Sache munberbar und unerhört machen, meg; mit allem bem bleibt es etwas Außerorbent: liches und ift ein gang neuer Begriff. Ranfer wird bereinft Rechenschaft bavon ablegen können. Er wird die Bergünstigung erhalten, eine Brobe in der Kapelle anzuhören, wozu fonst niemand gelaffen wirb.

Ferner habe ich diese Woche einen Fuß modelliert, nach vorsängigem Studio der Knochen und Muskeln, und werde von meinem Meister gelobt. Wer den ganzen Körper so durchgearbeitet hätte, wäre um ein gutes Teil klüger; versteht sich in Rom mit allen hilfsmitteln und dem mannigfaltigen Rat der Verständigen. Ich habe einen Skelettsuß, eine schöne auf die Natur gegossen Anatomie, ein halb Dutend der schönften antiken Füße, einige schlechte, iene

zur Rachahmung, diese zur Warnung, und die Ratur kann ich auch zu Rate ziehen: in jeder Villa, in die ich trete, sinde ich Gelegensheit, nach diesen Teilen zu sehen; Gemälde zeigen mir, was Maler gedacht und gemacht haben. Drei, vier Künstler kommen täglich auf mein Zimmer, deren Rat und Anmerkung ich nute, unter welchen jedoch, genau besehen, heinrich Meyers Rat und Rachhilse mich am meisten fördert. Wenn mit diesem Winde, auf diesem Elemente ein Schiff nicht von der Stelle käme, so müßte es keine Segel oder einen wahnsinnigen Steuermann haben. Bei der allgemeinen Ueberzsicht der Kunst, die ich mir gemacht habe, war es mir sehr notwendig, nun mit Ausmerksamkeit und Fleiß an einzelne Teile zu gehn. Es ist angenehm, auch im Unendlichen vorwärts zu kommen.

Ich fahre fort, überall herum zu gehen und vernachlässigte Gegenstände zu betrachten. So war ich gestern zum erstenmal in Raphaels Billa, wo er an der Seite seiner Geliebten den Genuß des Lebens aller Kunst und allem Ruhm vorzog. Es ist ein heilig Monument. Der Fürst Doria hat sie acquiriert und scheint sie behandeln zu wollen, wie sie es verdient. Raphael hat seine Geliebte achtundzwanzigmal auf die Wand porträtiert in allerlei Arten von Kleidern und Kostüm; selbst in den historischen Kompositionen gleichen ihr die Weiber. Die Lage des Hauses ist sehr school. Es wird sich artiger davon erzählen lassen, als sich's schreibt. Wan muß das ganze Detail bemerken.

Dann ging ich in die Billa Albani und sah mich nur im allgemeinen darin um. Es war ein herrlicher Tag. Heute nacht hat es sehr geregnet; jetzt scheint die Sonne wieder, und vor meinen Fenstern ist ein Paradies. Der Mandelbaum ist ganz grün, die Pfirsichblüten sangen schon an abzusallen, und die Zitronenblüten brechen auf dem Sipfel des Berges auf.

Mein Abschied von hier betrübt brei Personen innigst. Sie werben nie wiederfinden, was sie an mir gehabt haben; ich verslasse sie mit Schmerzen. In Rom hab' ich mich selbst zuerst gestunden, ich bin zuerst übereinstimmend mit mir selbst, glücklich und vernünstig geworden, und als einen solchen haben mich biese Dreie in verschiedenem Sinne und Grade gekannt, besessen und genossen.

Rom, ben 22. Marg.

Heute geh' ich nicht nach St. Beter und will ein Blättchen schreiben. Nun ist auch die heilige Woche mit ihren Wundern und Beschwerben vorüber; morgen nehmen wir noch eine Benediktion auf und, und dann wendet sich das Gemüt ganz zu einem andern Leben.

Ich habe durch Gunft und Mühe guter Freunde alles gesehen und gehört; besonders ist die Fußwaschung und die Speisung der Bilger nur durch großes Drängen und Drücken zu erkaufen.

Die Rapellmufit ift undentbar icon. Besonders das Miserere von Allegri und die sogenannten Improperien, die Vorwürfe, welche ber gefreuzigte Gott seinem Bolke macht. Sie werden Karfreitags frühe gefungen. Der Augenblick, wenn ber aller feiner Bracht entfleibete Papft vom Thron fteigt, um bas Kreuz anzubeten, und alles übrige an feiner Stelle bleibt, jedermann ftill ift und bas Chor anfängt: Populus meus, quid feci tibi? ist eine ber schönsten unter allen merkwürdigen Funktionen. Das foll nun alles mundlich ausgeführt werben, und was von Musik transportabel ist, bringt Rapfer mit. Ich habe nach meinem Bunfch alles, was an ben Kunktionen genießbar mar, genoffen und über das übrige meine ftillen Betrachtungen angestellt. Effett, wie man zu fagen pflegt, hat nichts auf mich gemacht, nichts hat mir eigentlich imponiert, aber bewundert hab' ich alles; benn bas muß man ihnen nachsagen, daß fie die driftlichen Ueberlieferungen volltommen durchgearbeitet haben. Bei ben papftlichen Funktionen, befonders in ber Sirtinischen Rapelle, geschieht alles, mas am katholischen Gottesbienfte sonft unerfreulich erscheint, mit großem Geschmad und volltommener Burbe. Es fann aber auch nur ba geschehen, wo seit Sahrhunderten alle Runfte ju Gebote ftanben.

Das Sinzelne davon würde jetzt nicht zu erzählen sein. Hätte ich nicht in der Zwischenzeit auf jene Veranlassung wieder stille gehalten und an ein längeres Bleiben geglaubt, so könnte ich nächste Woche sort. Doch auch das gereicht mir zum Besten. Ich habe diese Zeit wieder viel studiert, und die Epoche, auf die ich hoffte, hat sich geschlossen und geründet. Es ist zwar immer eine sonderbare Empfindung, eine Bahn, auf der man mit starken Schritten sortzgeht, auf einmal zu verlassen, doch muß man sich darein sinden und nicht viel Wesens machen. In jeder großen Trennung liegt ein

Keim von Wahnfinn; man muß fich hüten, ihn nachbenklich auszus brüten und zu pflegen.

Schöne Zeichnungen habe ich von Reapel erhalten, von Aniep, bem Maler, der mich nach Sizilien begleitet hat. Es sind schöne, liebliche Früchte meiner Reise und für euch die angenehmsten; benn was man einem vor die Augen bringen kann, gibt man ihm am sichersten. Sinige drunter sind, dem Ton der Farbe nach, ganz köstlich geraten, und ihr werdet kaum glauben, daß jene Welt so schön ist.

So viel kann ich sagen, daß ich in Rom immer glücklicher geworden bin, daß noch mit jedem Tage mein Bergnügen wächst; und wenn es traurig scheinen möchte, daß ich eben scheiben soll, da ich am meisten verdiente, zu bleiben, so ist es doch wieder eine große Beruhigung, daß ich so lange habe bleiben können, um auf den Punkt zu gelangen.

So eben steht ber Herr Christus mit entsetzlichem Lärm auf. Das Rastell seuert ab, alle Gloden läuten, und an allen Eden und Enden hört man Petarben, Schwärmer und Laufseuer. Um elf Uhr morgens.

### Bericht.

Es ift uns erinnerlich, wie Philippus Neri ben Besuch ber steben Hauptkirchen Roms sich öfters zur Pflicht gemacht und daburch von der Inbrunft seiner Andacht einen deutlichen Beweis gegeben. Hier nun aber ist zu bemerken, daß eine Wallsahrt zu gedachten Kirchen von jedem Pilger, der zum Jubiläum herankommt, notwendig gesordert wird und wirklich wegen der weit entsernten Lage dieser Stationen, in sofern der Weg an einem Tage zurückgelegt werden soll, einer abermaligen anstrengenden Reise wohl gleich zu achten ist.

Jene sieben Kirchen aber sind: St. Peter, Santa Maria Maggiore, San Lorenzo außer ben Mauern, San Sebastian, San Johann im Lateran, Santa Croce in Jerusalem, San Paul vor den Mauern.

Sinen solchen Umgang nun vollführen auch einheimische fromme Seelen in der Karwoche, besonders am Karfreitag. Da man aber zu dem geiftlichen Borteil, welchen die Seelen durch den damit verknüpften Ablaß erwerben und genießen, noch einen leiblichen Genuß hinzugethan, so wird in solcher Hinsiagethan Bwed noch reizender.

Wer nämlich nach vollbrachter Wallfahrt mit gehörigen Zeugnissen zum Thore von St. Paul endlich wieder hereintritt, erhält daselbst ein Billet, um an einem frommen Bolköfeste in der Billa Mattei an bestimmten Tagen teilnehmen zu können. Dort erhalten die Eingelassenen eine Kollation von Brot, Wein, etwas Käse oder Eiern; die Genießenden sind dabei im Garten umher gelagert, vornehmlich in dem kleinen daselbst besindlichen Amphitheater. Gegenüber, in dem Kasino der Billa, sindet sich die höhere Gesellschaft zusammen, Kardinäle, Prälaten, Fürsten und Herren, um sich an dem Anblick zu ergöhen und somit auch ihren Teil an der Spende, von der Familie Mattei gestisstet, hinzunehmen.

Wir sahen eine Prozession von etwa zehne bis zwölfjährigen Knaben herankommen, nicht im geistlichen Gewand, sondern wie es etwa Handwerkslehrlingen am Festtage zu erscheinen geziemen möchte, in Kleibern gleicher Farbe, gleichen Schnitts, paarweise; es konnten ihrer vierzig sein. Sie sangen und sprachen ihre Litaneien fromm vor sich hin und wandelten still und züchtig.

Ein alter Mann von fraftigem, handwerksmäßigem Ansehn ging an ihnen ber und ichien bas Ganze zu ordnen und zu leiten. Auffallend mar es, die vorüberziehende wohlgekleidete Reihe durch ein halb Dutend bettelhafte, barfuß und zerlumpt einhergehende Rinder geschloffen zu feben, welche jedoch in gleicher Bucht und Sitte babin manbelten. Erkundigung beshalb gab uns zu vernehmen: biefer Mann, ein Schufter von Profession und finderlos, habe fich früher bewogen gefühlt, einen armen Knaben auf und in bie Lehre zu nehmen, mit Beiftand von Wohlwollenden ihn zu fleiben und weiter zu bringen. Durch ein folches gegebenes Beispiel sei es ihm gelungen, andere Meifter zu gleicher Aufnahme von Kindern zu bewegen, die er ebenfalls zu befördern alsdann beforgt gewesen. Auf diese Weise habe fich ein kleines häuflein gefammelt, welches er ju gottesfürchtigen Sandlungen, um ben schäblichen Müßiggang an Sonn: und Feiertagen zu verhüten, un: unterbrochen angehalten, ja sogar ben Besuch ber weit aus einander liegenden Hauptkirchen an einem Tage von ihnen geforbert. Auf diese Weise nun sei diese fromme Anstalt immer gewachsen; er verrichte seine verdienstlichen Wanderungen nach wie vor, und weil sich zu einer so augenfällig nutdaren Anstalt immer mehr hinzubrängen, als aufgenommen werden könnten, so bediene er sich des Wittels, um die allgemeine Wohlthätigkeit zu erregen, daß er die noch zu versorgenden, zu bekleidenden Kinder seinem Zuge anschließe, da es ihm denn jedesmal gelinge, zu Versorgung eines und des andern hinreichende Spende zu erhalten.

Bährend wir uns hievon unterrichteten, war einer ber ältern und bekleibeten Knaben auch in unsere Nähe gekommen, bot uns einen Teller und verlangte mit gut gesetzen Worten für die nackten und sohlenlosen bescheiben eine Gabe. Er empfing sie nicht nur von uns gerührten Fremben reichlich, sondern auch von den ansstehenden, sonst pfennigkargen Römern und Römerinnen, die einer mäßigen Spende mit viel Worten segnender Anerkennung jenes Berdienstes noch ein frommes Gewicht beizusügen nicht unterließen.

Man wollte wissen, daß der fromme Kindervater jedesmal seine Pupillen an jener Spende teilnehmen lasse, nachdem sie sich durch vorhergegangene Wanderung erbaut; wobei es denn niemals an leiblicher Einnahme zu seinem Zwecke sehlen kann.

# Meber die bildende Nachahmung des Schonen,

bon Rarl Philipp Morit. Braunichweig, 1788.

Unter diesem Titel ward ein Heft von kaum vier Bogen gebruckt, wozu Moris das Manuskript nach Deutschland geschickt hatte, um seinen Verleger über den Vorschuß einer Reisebeschreibung nach Italien einigermaßen zu beschwichtigen. Freilich war eine solche nicht so leicht als die einer abenteuerlichen Fußwanderung durch England niederzuschreiben.

Gebachtes Heft aber darf ich nicht unerwähnt laffen; es war aus unsern Unterhaltungen hervorgegangen, welche Morits nach seiner Art benutzt und ausgebildet. Wie es nun damit auch sei, so kann es geschichtlich einiges Interesse haben, um daraus zu ersehen, mas für Gebanken sich in jener Zeit vor uns aufthaten, welche, späterhin entwickelt, geprüft, angewendet und verbreitet, mit ber Denkweise des Jahrhunderts glücklich genug zusammentrasen.

Sinige Blätter aus ber Mitte bes Vortrags mögen hier eingeschaltet stehen; vielleicht nimmt man hievon Beranlassung, bas Ganze wieber abzubrucken.

"Der Horizont ber thätigen Kraft aber muß bei bem bilbenben Genie so weit wie die Natur selber sein, das heißt, die Organissation muß so sein gewebt sein und so unendlich viele Berührungspunkte der allumströmenden Natur darbieten, daß gleichsam die äußersten Enden von allen Berhältnissen der Natur im großen, hier im kleinen sich neben einander stellend, Raum genug haben, um sich einander nicht verdrängen zu dürfen.

Wenn nun eine Organisation von diesem seinern Gewebe bei ihrer völligen Entwicklung auf einmal in der dunkeln Ahnung ihrer thätigen Kraft ein Ganzes saßt, das weder in ihr Auge noch in ihr Ohr, weder in ihre Sindildungskraft noch in ihre Gedanken kam, so muß notwendig eine Unruhe, ein Mißverhältnis zwischen ben sich wägenden Kräften so lange entstehen, bis sie wieder in ihr Gleichgewicht kommen.

Bei einer Seele, beren bloß thätige Kraft schon bas eble, große Ganze ber Natur in dunkler Ahnung faßt, kann die deutlich erkennende Denkkraft, die noch lebhafter darstellende Sindilbungskraft und der am hellsten spiegelnde äußere Sinn mit der Betrachtung des Ginzelnen im Zusammenhange der Natur sich nicht mehr begnügen.

Alle die in der thätigen Kraft bloß dunkel geahnten Berhältnisse jenes großen Ganzen müssen notwendig auf irgend eine Weise entweder sichtbar, hörbar, oder doch der Einbildungskraft faßdar werden; und um dies zu werden, muß die Thatkraft, worin sie schlummern, sie nach sich selber, aus sich selber bilden. Sie muß alle jene Berhältnisse des großen Ganzen und in ihnen das höchste Schöne, wie an den Spiken seiner Strahlen, in einen Brennpunkt sassen. Aus diesem Brennpunkte muß sich, nach des Auges gemessener Weite, ein zartes und doch getreues Bild des höchsten Schönen runden, das die vollkommensten Verhältnisse des großen Ganzen der Natur eben so wahr und so richtig, wie sie selbst, in seinen kleinen Unsfang saßt. 206 Stalien.

Beil nun aber dieser Abdruck des höchsten Schönen notwendig an etwas haften muß, so mählt die bildende Kraft, durch ihre Individualität bestimmt, irgend einen sichtbaren, hörbaren oder doch der Einbildungskraft saßbaren Gegenstand, auf den sie den Abglanz des höchsten Schönen im verjüngenden Maßstade überträgt. — Und weil dieser Gegenstand wiederum, wenn er wirklich, was er darstellt, wäre, mit dem Zusammenhange der Katur, die außer sich selber kein wirklich eigenmächtiges Ganze duldet, nicht ferner bestehen könnte, so führt uns dies auf den Punkt, wo wir schon einmal waren, daß jedesmal das innere Wesen erst in die Erscheinung sich verwandeln müsse, ehe es durch die Kunst zu einem für sich bestehenden Ganzen gebildet werden und ungehindert die Berhältnisse des großen Ganzen der Ratur in ihrem völligen Umfange spiegeln kann.

Da nun aber jene großen Berhältnisse, in beren völligem Umsfange eben das Schöne liegt, nicht mehr unter das Gebiet der Denktraft fallen, so kann auch der lebendige Begriff von der bildens den Nachahmung des Schönen nur im Gefühl der thätigen Kraft, die es hervordringt, im ersten Augenblick der Entstehung stattsinden, wo das Werk, als schon vollendet, durch alle Grade seines alls mählichen Werdens, in dunkter Ahnung auf einmal vor die Seele tritt und in diesem Woment der ersten Erzeugung gleichsam vor seinem wirklichen Dasein da ist; wodurch alsdann auch jener unsnenndare Reiz entsteht, welcher das schaffende Genie zur immers währenden Bildung treibt.

Durch unser Rachbenken über die bilbende Rachahmung bes Schönen, mit dem reinen Genuß der schönen Kunstwerke selbst verzeint, kann zwar etwas jenem lebendigen Begriff Näherkommendes in uns entstehen, das den Genuß der schönen Kunstwerke in uns erhöht. Allein da unser höchster Genuß des Schönen dennoch sein Werden aus unser höchster Genuß des Schönen dennoch sein Werden aus unser eignen Kraft unmöglich mit in sich sassen, so bleibt der einzige, höchste Genuß desselben immer dem schönen Genie, das es hervordringt, selber, und das Schöne hat daher seinen höchsten Zweck in seiner Entstehung, in seinem Werden schon erreicht; unser Rachgenuß desselben ist nur eine Folge seines Daseins, und das bildende Genie ist daher im großen Plane der Ratur zuerst um sein selbst und dann erst um

unsertwillen da; weil es nun einmal außer ihm noch Wesen gibt, die selbst nicht schaffen und bilden, aber doch das Gebildete, wenn es einmal hervorgebracht ist, mit ihrer Einbildungskraft umfassen können.

Die Natur bes Schönen besteht ja eben barin, baß sein innres Wefen außer ben Grengen ber Denkfraft, in feiner Entstehung, in seinem eignen Werben liegt. Gben barum, weil die Denkfraft beim Schönen nicht mehr fragen fann, warum es schön sei, ift es icon. Denn es mangelt ja ber Denkfraft völlig an einem Bergleichungspuntte, wonach fie bas Schone beurteilen und betrachten könnte. Was gibt es noch für einen Bergleichungspunkt für bas echte Schone, als mit bem Inbegriff aller harmonischen Berhältniffe bes großen Gangen ber Natur, die feine Denkfraft um= faffen kann? Alles einzelne, bin und ber in ber Ratur gerftreute Schone ift ja nur in sofern schon, als fich biefer Inbegriff aller Berhältniffe jenes großen Ganzen mehr ober weniger barin offen: bart. Es fann also nie jum Bergleichungspunkte für bas Schone ber bilbenden Kunfte, eben so wenig als ber mahren Rachahmung bes Schönen jum Borbilbe bienen; weil bas höchste Schöne im einzelnen ber Ratur immer noch nicht schön genug für bie ftolze Rachahmung ber großen und majestätischen Berhaltniffe bes allum: faffenben Ganzen ber Natur ift. Das Schone fann baber nicht erfannt, es muß hervorgebracht ober empfunden werden.

Denn weil in gänzlicher Ermangelung eines Bergleichungspunktes einmal das Schöne kein Gegenstand der Denktraft ist, so würden wir, in sosern, wir es nicht selbst hervordringen können, auch seines Genusses ganz entbehren müssen, indem wir uns nie an etwas halten könnten, dem das Schöne näher käme als das Minderschöne, wenn nicht etwas die Stelle der hervordringenden Kraft in uns ersetzte, das ihr so nahe wie möglich kömmt, ohne doch sie selbst zu sein: dies ist nun, was wir Geschmack oder Empfindungsfähigkeit für das Schöne nennen, die, wenn sie in ihren Grenzen bleibt, den Mangel des höhern Genusses bei der hervordringung des Schönen durch die ungestörte Ruhe der stillen Betrachtung ersetzen kann.

Benn nämlich das Organ nicht fein genug gewebt ift, um bem einströmenden Ganzen der Natur so viele Berührungspunkte darzubieten, als nötig sind, um alle ihre großen Berhältnisse vollständig im kleinen abzuspiegeln, und uns noch ein Punkt zum völligen Schluß bes Zirkels sehlt, so können wir statt der Bildungskraft nur Empfindungsfähigkeit für das Schöne haben; jeder Bersuch, es außer uns wieder darzustellen, würde uns miklingen und uns desto unzufriedener mit uns selber machen, je näher unser Empfindungsvermögen für das Schöne an das uns mangelnde Bildungsvermögen grenzt.

Beil nämlich das Besen des Schönen eben in seiner Vollendung in sich selbst besteht, so schadet ihm der lette sehlende Punkt so viel als tausend; denn er verrückt alle übrigen Punkte aus der Stelle, in welche sie gehören. Und ist dieser Bollendungspunkt einmal versehlt, so verlohnt ein Werk der Kunst nicht der Mühe des Anfangs und der Zeit seines Werdend; es fällt unter das Schlechte dis zum Unnützen herab, und sein Dasein muß notwendig durch die Bergessent, worein es sinkt, sich wieder ausheben.

Eben so schabet auch bem in das feinere Gewebe der Organissation gepflanzten Bildungsvermögen der letzte zu seiner Bollständigsteit sehlende Punkt so viel als tausend. Der höchste Wert, den es als Empfindungsvermögen haben könnte, kömmt bei ihm, als Bildungskraft, eben so wenig wie der geringste in Betrachtung. Auf dem Punkte, wo das Empfindungsvermögen seine Grenzen übersichreitet, muß es notwendig unter sich selber sinken, sich ausheben und vernichten.

Je vollkommener das Empfindungsvermögen für eine gewiffe Gattung des Schönen ift, um defto mehr ist es in Gesahr, sich zu täuschen, sich selbst für Bildungskraft zu nehmen und auf die Weise durch tausend mißlungene Versuche seinen Frieden mit sich selbst zu stören.

Es blickt zum Beispiel beim Genuß bes Schönen in irgend einem Werke ber Kunft zugleich durch das Werden besselben in bie bilbende Kraft, die es schuf, hindurch und ahnt dunkel ben höhern Grad des Genusses eben dieses Schönen, im Gefühl der Kraft, die mächtig genug war, es aus sich selbst hervorzubringen.

Um sich nun diesen höhern Grad des Genusses, welchen sie an einem Werke, das einmal schon da ist, unmöglich haben kann, auch zu verschaffen, strebt die einmal zu lebhaft gerührte Empsindung verzgebens, etwas Aehnliches aus sich selbst hervorzubringen, haßt ihr eignes Werk, verwirst es und verleidet sich zugleich den Genuß

alle bes Schönen, das außer ihr schon da ift und woran sie nun eben beswegen, weil es ohne ihr Zuthun da ift, keine Freude findet.

Ihr einziger Wunsch und Streben ift, des ihr versagten höhern Genusses, den sie nur dunkel ahnet, teilhaftig zu werden: in einem schönen Werke, das ihr sein Dasein dankt, mit dem Bewußtsein von eigener Bildungskraft sich selbst zu spiegeln.

Allein sie wird ihres Wunsches ewig nicht gewährt, weil Eigennut ihn erzeugte und das Schöne sich nur um sein selbst willen von der Hand des Künstlers greifen und willig und folgsam von ihm sich bilden läßt.

Wo sich nun in den schaffenwollenden Bildungstrieb sogleich die Borstellung vom Genuß des Schönen mischt, den es, wenn es vollendet ist, gewähren soll, und wo diese Vorstellung der erste und stärkste Antried unser Thatkrast wird, die sich zu dem, was sie beginnt, nicht in und durch sich selbst gedrungen sühlt, da ist der Bildungstried gewiß nicht rein: der Brennpunkt oder Vollendungspunkt des Schönen fällt in die Wirkung über das Werk sinauß; die Strahlen gehen aus einander; das Werk kann sich nicht in sich selber ründen.

Dem höchsten Genuß des aus sich selbst hervorgebrachten Schönen sich so nah zu dünken, und doch darauf Berzicht zu thun, scheint freilich ein harter Kamps, der dennoch äußerst leicht wird, wenn wir aus diesem Bildungstriebe, den wir uns einmal zu bestigen schmeicheln, um doch sein Wesen zu veredeln, jede Spur des Sigennutzes, die wir noch sinden, tilgen und jede Borstellung des Genusses, den uns das Schöne, das wir hervordringen wollen, wenn es nun da sein wird, durch das Gefühl von unser eignen Kraft gewähren soll, so viel wie möglich zu verbannen suchen, so daß, wenn wir auch mit dem letzten Atemzug es erst vollenden könnten, es dennoch zu vollenden strebten.

Behält alsbann bas Schöne, bas wir ahnen, bloß an und für sich selbst in seiner Hervorbringung noch Reiz genug, unsre Thatkraft zu bewegen, so bürsen wir getrost unserm Bildungstriebe solgen, weil er echt und rein ist.

Berliert sich aber mit der gänzlichen Hinwegdenkung des Genuffes und der Wirkung auch der Reiz, so bedarf es ja keines Kampfes weiter: der Frieden in uns ift hergestellt, und das nun wieder in feine Rechte getretene Empfindungsvermögen eröffnet fich jum Lohne für fein bescheidnes Zurudtreten in feine Grenzen bem reinsten Genuß bes Schönen, ber mit ber Ratur feines Befens bestehen kann.

Freilich tann nun ber Puntt, wo Bilbungs: und Empfindungstraft sich schneibet, so äußerft leicht verfehlt und überschritten werden, daß es gar nicht zu verwundern ift, wenn immer tausend falsche, angemaßte Abdrücke des höchsten Schönen, gegen einen echten, durch ben falschen Bilbungstrieb in den Werken der Kunft entstehen.

Denn da die echte Bildungstraft sogleich bei der ersten Entstehung ihres Werks auch schon den ersten höchsten Genuß desselben als ihren sichern Lohn in sich selber trägt und sich nur dadurch von dem falschen Bildungstriebe unterscheidet, daß sie den
allerersten Moment ihres Anstoßes durch sich selber und nicht
durch die Ahnung des Genusses von ihrem Werke erhält, und weil
in diesem Moment der Leidenschaft die Denktraft selbst kein
richtiges Urteil fällen kann, so ist es kast unmöglich, ohne eine Anzahl mißlungener Versuche dieser Selbsttäuschung zu entkommen.

Und selbst auch diese mislungenen Bersuche sind noch nicht immer ein Beweis von Mangel an Bildungskraft, weil diese selbst da, wo sie echt ist, oft eine ganz falsche Richtung nimmt, indem sie vor ihre Eindisdungskraft stellen will, was vor ihr Auge, oder vor ihr Auge, was vor ihr Ohr gehört.

Sben weil die Natur die inwohnende Bilbungstraft nicht immer zur völligen Reife und Entwicklung kommen oder fie einen falichen Beg einschlagen läßt, auf dem fie fich nie entwickeln kann, so bleibt das echte Schöne felten.

Und weil sie auch aus dem angemaßten Bisdungstriebe das Gemeine und Schlechte ungehindert entstehen läßt, so unterscheibet sich eben dadurch das echte Schöne und Sdle durch seinen seltenen Wert vom Schlechten und Gemeinen.

In dem Empfindungsvermögen bleibt also stets die Lücke, welche nur durch das Resultat der Bildungskraft sich ausstüllt. Bildungskraft und Empfindungsfähigkeit verhalten sich zu einander, wie Mann und Weib. Denn auch die Bildungskraft ist dei der ersten Entstehung ihres Werks, im Moment des höchsten Genusses, zugleich Empfindungsfähigkeit und erzeugt, wie die Natur, den Absbruck ihres Wesens aus sich selber.

Empfindungsvermögen sowohl als Bildungskraft find also in bem seinern Gewebe der Organisation gegründet, in sofern dieselbe in allen ihren Berührungspunkten von den Berhältnissen des großen Ganzen der Natur ein vollständiger oder doch fast vollständiger Abbruck ist.

Empfindungskraft sowohl als Bildungskraft umfassen mehr als Denkkraft, und die thätige Kraft, worin sich beide gründen, faßt zugleich auch alles, was die Denkkraft faßt, weil sie von allen Begriffen, die wir je haben können, die ersten Anlässe, stets sie aus sich herausspinnend, in sich trägt.

In sofern nun diese thätige Kraft alles, mas nicht unter das Gebiet der Denkkraft fällt, hervorbringend in sich faßt, heißt sie Bildungskraft; und in sofern sie das, mas außer den Grenzen der Denkkraft liegt, der Hervorbringung sich entgegenneigend, in sich begreift, heißt sie Empfindungskraft.

Bildungskraft kann nicht ohne Empfindung und thätige Kraft, die bloß thätige Kraft hingegen kann ohne eigentliche Empfindungsund Bildungskraft, wovon sie nur die Grundlage ist, für sich allein stattsinden.

In sofern nun diese bloß thätige Kraft ebenfalls in dem feinern Gewebe der Organisation sich gründet, darf das Organ nur übershaupt in allen seinen Berührungspunkten ein Abdruck der Berhältnisse des großen Ganzen sein, ohne daß eben der Grad der Bollskändigkeit ersordert würde, welchen die Empfindungs: und Bildungstraft voraussett.

Bon ben Berhältniffen bes großen Ganzen, das uns umgibt, treffen nämlich immer so viele in allen Berührungspunkten unsres Organs zusammen, daß wir dies große Ganze dunkel in uns fühlen, ohne es doch selbst zu sein. Die in unser Wesen hineingesponnenen Berhältnisse jenes Ganzen streben, sich nach allen Seiten wieder auszubehnen; das Organ wünscht, sich nach allen Seiten bis ins Unendliche fortzusehen. Es will das umgebende Ganze nicht nur in sich spiegeln, sondern, so weit es kann, selbst dies umgebende Ganze sein.

Daher ergreift jede höhere Organisation ihrer Natur nach die ihr untergeordnete und trägt sie in ihr Wesen über: die Pflanze ben unorganisierten Stoff durch bloßes Werden und Wachsen; das Tier die Pflanzen durch Werden, Wachsen und Genuß; der Mensch verwandelt nicht nur Tier und Pflanzen durch Werben, Bachsen und Genuß in sein innres Wesen, sondern faßt zugleich alles, was seiner Organisation sich unterordnet, durch die unter allen am hellsten geschliffene spiegelnde Oberstäche seines Wesens in den Umsfang seines Daseins auf und stellt es, wenn sein Organ sich bildend in sich selbst vollendet, verschönert außer sich wieder dar.

Wo nicht, so muß er das, was um ihn her ist, durch Zerstörung in den Umfang seines wirklichen Daseins ziehn und verheerend um sich greisen, so weit er kann, da einmal die reine, unschuldige Beschauung seinen Durst nach ausgedehntem wirklichem Dasein nicht ersesen kann."

# April.

# Borrespondens.

Rom, ben 10. April.

Roch bin ich in Rom mit dem Leibe, nicht mit der Seele. Sosbald der Entschluß sest war, abzugehen, hatte ich auch kein Interesses mehr, und ich wäre lieber schon vierzehn Tage fort. Eigentslich bleibe ich noch um Kapsers willen und um Burys willen. Ersterer muß noch einige Studien absolvieren, die er nur hier in Rom machen kann, noch einige Musikalien sammeln; der andre muß noch die Zeichnung zu einem Gemälde nach meiner Ersindung ins Reine bringen, dabei er meines Rats bedarf.

Doch hab' ich ben 21. ober 22. April zur Abreise festgesest.

Rom, ben 11. April.

Die Tage vergehn, und ich kann nichts mehr thun. Kaum mag ich noch etwas sehen; mein ehrlicher Weyer steht mir noch bei, und ich genieße noch zulest seines unterrichtenden Umgangs. Hätte ich Kapsern nicht bei mir, so hätte ich jenen mitgebracht. Wenn wir ihn nur ein Jahr gehabt hätten, so wären wir weit genug gekommen. Besonders hätte er bald über alle Skrupel im Köpsezeichnen hinausgeholsen.

Ich war mit meinem guten Meyer biesen Morgen in ber französischen Akademie, wo die Abguffe ber beften Statuen bes Alter-

1

tums beisammen stehn. Wie könnt' ich ausdrücken, was ich hier wie zum Abschied empsand? In solcher Gegenwart wird man mehr, als man ist; man fühlt, das Würdigste, womit man sich beschäftigen sollte, sei die menschiche Gestalt, die man hier in aller mannigsaltigen Herrlichkeit gewahr wird. Doch wer fühlt bei einem solchen Andlick nicht alsobald, wie unzulänglich er sei; selbst vordereitet, sieht man wie vernichtet. Hatte ich doch Proportion, Anatomie, Regelmäßigkeit der Bewegung mir einigermaßen zu verdeutlichen gesucht, hier aber siel mir nur zu sehr auf, daß die Form zuletzt alles einschließe, der Glieder Zweckmäßigkeit, Verhältnis, Charakter und Schönheit.

Rom, ben 14. April.

Die Berwirrung kann wohl nicht größer werben! Indem ich nicht abließ, an jenem Fuß fort zu modellieren, ging mir auf, daß ich nunmehr Taffo unmittelbar angreifen müßte, zu dem sich denn auch meine Gedanken hinwendeten — ein willkommener Gefährte zur bevorstehenden Reise. Dazwischen wird eingepackt, und man sieht in solchem Augenblick erst, was man alles um sich versammelt und zusammengeschleppt hat.

# gericht.

#### April.

Meine Korrespondenz der letzten Wochen bietet wenig Bedeutendes; meine Lage war zu verwicklt zwischen Kunst und Freundschaft, zwischen Besitz und Bestreben, zwischen einer gewohnten Gegenwart und einer wieder neu anzugewöhnenden Zukunst. In diesen Zuständen konnten meine Briese wenig enthalten; die Freude, meine alten geprüften Freunde wieder zu sehen, war nur mäßig ausgesprochen, der Schmerz des Loslösens dagegen kaum verheimlicht. Ich sassen, der in gegenwärtigem nachträglichem Bericht manches zussammen und nehme nur das auf, was aus jener Zeit mir teils durch andere Papiere und Denkmale bewahrt, teils in der Erinnerung wieder hervorzurusen ist.

Tischbein verweilte noch immer in Reapel, ob er schon seine Zurücklunst im Frühling wiederholt angekündigt hatte. Es war sonst mit ihm gut leben, nur ein gewisser Tit ward auf die Länge beschwerlich. Er ließ nämlich alles, was er zu thun vorhatte, in einer Art Unbestimmtheit, wodurch er oft ohne eigentlich bösen Willen andere zu Schaden und Unlust brachte. So erging es mir nun auch in diesem Falle: ich mußte, wenn er zurücklehrte, um uns alle bequem sogiert zu sehen, das Quartier verändern, und da die obere Etage unsers Hauses eben leer ward, säumte ich nicht, ste zu mieten und sie zu beziehen, damit er bei seiner Ankunst in der untern alles bereit fände.

Die oberen Räume waren ben unteren gleich, die hintere Seite jeboch hatte ben Vorteil einer allerliebsten Aussicht über ben Hausgarten und die Gärten ber Rachbarschaft, welche, ba unser Haus ein Echaus war, sich nach allen Seiten ausbehnte.

hier sah man nun die verschiedensten Gärten, regelmäßig durch Mauern getrennt, in unendlicher Mannigsaltigkeit gehalten und bespflanzt; dieses grünende und blühende Paradies zu verherrlichen, trat überall die einsach eble Baukunst hervor: Gartensäle, Balkone, Terrassen, auch auf den höhern hinterhäuschen eine offene Loge, dazwischen alle Baum: und Pflanzenarten der Gegend.

In unserm Hausgarten versorgte ein alter Weltgeiftlicher eine Anzahl wohlgehaltener Zitronenbäume, von mäßiger Höhe, in verzierten Basen von gebrannter Erbe, welche im Sommer ber freien Luft genossen, im Winter jedoch im Gartensaale verwahrt standen. Rach vollkommen geprüfter Reise wurden die Früchte sorgfältig abgenommen, jede einzeln in weiches Papier gewickelt, so zusammengepact und versendet. Sie sind wegen besonderer Borzüge im Handel beliebt. Sine solche Orangerie wird als ein kleines Kapital in bürgerzlichen Familien betrachtet, wovon man alle Jahre die gewissen Interessen zieht.

Dieselbigen Fenster, aus welchen man so viel Anmut beim klarsten himmel ungestört betrachtete, gaben auch ein vortreffliches Licht zu Beschauung malerischer Kunstwerke. So eben hatte Kniep verschiedene Aquarellzeichnungen, ausgesührt nach Umrissen, die er auf unser Reise durch Sizilien sorgfältig zog, verabredetermaßen eingesendet, die nunmehr bei dem günstigsten Licht allen Teilnehmen-

ben zu Freube und Bewunderung gereichten. Klarheit und luftige Haltung ift vielleicht in dieser Art keinem besser gelungen als ihm, ber sich mit Reigung gerade hierauf geworsen hatte. Die Ansicht dieser Blätter bezauberte wirklich: denn man glaubte die Feuchte des Meers, die blauen Schatten der Felsen, die gelbrötlichen Töne der Gebirge, das Berschweben der Ferne in dem glanzreichsen Limmel wieder zu sehen, wieder zu empfinden. Aber nicht allein diese Blätter erschienen in solchem Grade günstig, jedes Gemälbe, auf dieselbe Staffelei, an denselben Ort gestellt, erschien wirksamer und auffallender; ich erinnere mich, daß einigemal, als ich ins Zimmer trat, mir ein solches Bild wie zauberisch entgegenwirkte.

Das Geheimnis einer günstigen ober ungünstigen, birekten ober indirekten atmosphärischen Beleuchtung war damals noch nicht entbeckt, sie selbst aber durchaus gefühlt, angestaunt und als nur zufällig und unerklärbar betrachtet.

Diese neue Wohnung gab nun Gelegenheit, eine Anzahl von Gipsabgüssen, die sich nach und nach um uns gesammelt hatten, in freundlicher Ordnung und gutem Lichte aufzustellen, und man genoß jett erst eines höchst würdigen Besites. Wenn man, wie in Rom der Fall ist, sich immersort in Gegenwart plastischer Kunstwerke der Alten besindet, so sühlt man sich, wie in Gegenwart der Ratur, vor einem Unendlichen, Unersoschlichen. Der Eindruck des Ershabenen, des Schönen, so wohlthätig er auch sein mag, beunruhigt uns, wir wünschen unse Gefühle, unse Anschauung in Worte zu sassen dazu müßten wir aber erst erkennen, einsehen, begreisen; wir sangen an zu sondern, zu unterscheiden, zu ordnen, und auch dieses sinden wir, wo nicht unmöglich, doch höchst schwierig, und so kehren wir endlich zu einer schauenden und genießenden Bewunderung zurück.

Ueberhaupt aber ist dies die entschiedenste Wirfung aller Kunstewerke, daß sie uns in den Justand der Zeit und der Individuen versesen, die sie hervordrachten. Umgeben von antiken Statuen, empfindet man sich in einem bewegten Naturleben: man wird die Mannigsaltigkeit der Menschengestaltung gewahr und durchaus auf den Menschen in seinem reinsten Zustande zurückgeführt, wodurch denn der Beschauer selbst lebendig und rein menschlich wird. Selbst die Bekleidung, der Natur angemessen, die Gestalt gewissermaßen

noch hervorhebend, thut im allgemeinen Sinne wohl. Rann man bergleichen Umgebung in Rom tagtäglich genießen, so wird man dugleich habsüchtig darnach; man verlangt solche Gebilde neben sich aufzustellen, und gute Gipsabgüsse, als die eigentlichsten Facsimiles, geben hiezu die beste Gelegenheit. Wenn man des Worgens die Augen aufschlägt, fühlt man sich von dem Bortresslichsten gerührt; alles unser Denken und Sinnen ist von solchen Gestalten begleitet, und es wird dadurch unmöglich, in Barbarei zurückzusallen.

Den ersten Plat bei uns behauptete Juno Lubovisi, um besto höher geschätzt und verehrt, als man das Original nur selten, nur zufällig zu sehen bekam und man es für ein Glück achten mußte, sie immerwährend vor Augen zu haben; denn keiner unsrer Zeitzgenossen, der zum erstenmale vor sie hintritt, darf behaupten, diesem Anblick gewachsen zu sein.

Noch einige kleinere Junonen standen zur Bergleichung neben ihr, vorzüglich Büsten Jupiters und, um anderes zu übergehen, ein guter alter Abguß der Medusa Rondanini, ein wundersames Werk, das, den Zwiespalt zwischen Tod und Leben, zwischen Schmerz und Wollust ausdrückend, einen unnennbaren Reiz wie irgend ein anderes Problem über uns ausübt.

Doch erwähn' ich noch eines Herkules Anax, so kräftig und groß als verständig und milb; sodann eines allerliebsten Merkur, beren beiber Originale sich jetzt in England befinden.

Halberhobene Arbeiten, Abgüffe von manchen schönen Werken gebrannter Erbe, auch die ägyptischen, von dem Gipfel des großen Obelisk genommen, und was nicht sonst an Fragmenten, worunter einige marmorne waren, standen wohl eingereiht umher.

Ich spreche von biesen Schätzen, welche nur wenige Wochen in die neue Wohnung gereiht standen, wie einer, der sein Testament überdenkt, den ihn umgebenden Besitz mit Fassung, aber doch gerührt ansehen wird. Die Umständlichkeit, die Bemühung und Kosten und eine gewisse Undehilslichkeit in solchen Dingen hielten mich ab, das Vorzüglichste sogleich nach Deutschland zu bestimmen. Jund Ludovisi war der edlen Angelika zugedacht, weniges andere den nächsten Künstlern; manches gehörte noch zu den Tischbeinischen Besitzungen, anderes sollte unangetastet bleiben und von Bury, der das Quartier nach mir bezog, nach seiner Weise benutzt werden.

Indem ich dieses niederschreibe, werden meine Gedanken in die frühsten Zeiten hingeführt und die Gelegenheiten hervorgerusen, die mich anfänglich mit solchen Gegenständen bekannt machten, meinen Anteil erregten, dei einem völlig ungenügenden Denken einen übersschwenglichen Enthusiasmus hervorriesen und die grenzenlose Sehnssuch nach Italien zur Folge hatten.

In meiner frühften Jugend ward ich nichts Plaftisches in meiner Baterstadt gewahr; in Leipzig machte zuerst der gleichsam tanzend auftretende, die Cymbeln schlagende Faun einen tiesen Eindruck, so daß ich mir den Abguß noch jetzt in seiner Individualität und Umzebung denken kann. Nach einer langen Pause ward ich auf einmal in das volle Meer gestürzt, als ich mich von der Mannheimer Samm-lung in dem von oben wohlbeleuchteten Saale plötzlich umgeben sah.

Nachher fanden sich Gipsgießer in Frankfurt ein; sie hatten sich mit manchen Originalabgüssen über die Alpen begeben, welche sie sodann absormten und die Originale für einen leidlichen Preis abließen. So erhielt ich einen ziemlich guten Laokoonskopf, Riodes Töchter, ein Köpfchen, später für eine Sappho angesprochen, und noch sonst einiges. Diese eblen Gestalten waren eine Art von heimlichem Gegenzist, wenn das Schwache, Falsche, Manierierte über mich zu gewinnen drohte. Sigentlich aber empfand ich immer innerliche Schwerzen eines unbefriedigten, sich aufs Unbekannte beziehenden, oft gedämpsten und immer wieder auslebenden Verlangens. Groß war der Schwerz daher, als ich, aus Kom scheidend, von dem Besitz des endlich Erlangten, sehnlichst Gehofsten mich lostrennen sollte.

Die Gesetlichkeit ber Pflanzenorganisation, die ich in Sizilien gewahr worden, beschäftigte mich zwischen allem durch, wie es Reizgungen zu thun pflegen, die sich unsers Innern bemächtigen und sich zugleich unsern Fähigkeiten angemessen erzeigen. Ich besuchte den botanischen Garten, welcher, wenn man will, in seinem veralteten Zustande geringen Reiz ausübte, auf mich aber doch, dem vieles, was er dort vorsand, neu und unerwartet schien, einen günstigen Sinsluß hatte. Ich nahm daher Gelegenheit, manche seltenere Pflanzen um mich zu versammeln und meine Betrachtungen darüber sortzuseten, sowie die von mir aus Samen und Kernen erzogenen fernerhin pslegend zu beobachten.

In diese letten besonders wollten bei meiner Abreise mehrere Freunde sich teilen. Ich pflanzte den schon einigermaßen erwachsenen Piniensprößling, Borbildchen eines künftigen Baumes, bei Angelika in den Hausgarten, wo er durch manche Jahre zu einer ansehnelichen Höhe gedieh, wovon mir teilnehmende Reisende zu wechselsseitigem Bergnügen, wie auch von meinem Andenken an jenem Platze, gar manches zu erzählen wußten. Leider sand der nach dem Absleben jener unschätzbaren Freundin eintretende neue Besitzer est unpassend, auf seinen Blumenbeeten ganz unörtlich Pinien hervorwachsen zu sehlen. Späterhin sanden wohlwollende, darnach forschende Reisende die Stelle leer und hier wenigstens die Spur eines anzmutigen Daseins ausgelöscht.

Glücklicher waren einige Dattelpflanzen, die ich aus Kernen gezogen hatte. Wie ich denn überhaupt die merkwürdige Entwicklung derselben durch Aufopserung mehrerer Exemplare von Zeit zu Zeit beobachtete; die überbliebenen frisch aufgeschossenen übergab ich einem römischen Freunde, der sie in einen Garten der Sixtinischen Straße pflanzte, wo sie noch am Leben sind, und zwar dis zur Manneshöhe herangewachsen, wie ein erhabener Reisender mir zu versichern die Enade hatte. Wögen sie den Besitzern nicht unbequem werden und fernerhin zu meinem Andenken grünen, wachsen und gedeihen!

Auf dem Verzeichnisse, was vor der Abreise von Rom allenfalls nachzuholen sein möchte, fanden sich zulett sehr disparate Gegenstände, die Cloaca Massima und die Katasomben bei S. Sebastian. Die erste erhöhte wohl noch den kolossalen Begriff, wozu uns Piranesi vorbereitet hatte; der Besuch des zweiten Lokals geriet jedoch nicht zum besten: denn die ersten Schritte in diese dumpfigen Räume erregten mir alsobald ein solches Mißbehagen, daß ich sogleich wieder ans Tageslicht hervorstieg und dort im Freien, in einer ohnehin undekannten, sernen Gegend der Stadt die Rückfunst der übrigen Gessellschaft abwartete, welche, gesaster als ich, die dortigen Zustände getrost beschauen mochte.

In dem großen Werke: Roma sotterranea, di Antonio Bosio, Romano, belehrt' ich mich lange Zeit nachher umständlich von allem dem, was ich dort gesehen oder auch wohl nicht gesehen hätte, und glaubte mich dadurch hinlänglich entschädigt.

Sine andere Wallfahrt wurde bagegen mit mehr Ruten und Folge unternommen: es war zu der Akademie S. Luca, dem Schädel Raphaels unfre Berehrung zu bezeigen, welcher dort als ein Heiligtum aufbewahrt wird, seitdem er aus dem Grabe dieses außervordentlichen Mannes, das man bei einer baulichen Angelegenheit eröffnet hatte, daselbst entsernt und hierher gebracht worden.

Sin wahrhaft wundersamer Anblick! Sine so schön als nur benkbar zusammengefaßte und abgerundete Schale, ohne eine Spur von jenen Srhöhungen, Beulen und Buckeln, welche, später an andern Schäbeln bemerkt, in der Gallischen Lehre zu so mannigfaltiger Bebeutung geworden sind. Ich konnte mich von dem Anblick nicht losreißen und bemerkte beim Weggehen, wie bedeutend es für Raturund Kunstreunde sein müßte, einen Abguß davon zu haben, wenn es irgend möglich wäre. Hofrat Reissenstein, dieser einflußreiche Freund, gab mir Hossinung und erfüllte sie nach einiger Zeit, indem er mir wirklich einen solchen Abguß nach Deutschland sendete, dessen Anblick mich noch oft zu den mannigfaltigsten Betrachtungen aufrust.

Das liebenswürdige Bild von des Künftlers Hand, St. Lukas, dem die Mutter Gottes erscheint, damit er sie in ihrer vollen göttlichen Hoheit und Anmut wahr und natürlich darstellen möge, gewährte den heitersten Anblick. Raphael selbst, noch jung, steht in einiger Entsernung und sieht dem Evangelisten dei der Arbeit zu. Anmutiger kann man wohl nicht einen Beruf, zu dem man sich entschieden hingezogen fühlt, ausdrücken und bekennen.

Peter von Cortona war ehmals der Bestiger dieses Werks und hat solches der Akademie vermacht. Es ist freilich an manchen Stellen beschädigt und restauriert, und doch immer ein Gemälde von bedeuztendem Wert.

In diesen Tagen jedoch ward ich durch eine ganz eigene Bersschung geprüft, die meine Reise zu verhindern und mich in Rom aufs neue zu sesselle brohte. Es kam nämlich von Neapel Herr Antonio Rega, Künstler und ebenfalls Kunsthändler, zu Freund Meyer, ihm vertraulich ankündigend, er sei mit einem Schiffe hier angekommen, welches draußen an Ripa grande liege, wohin er ihn mitzugehen hiedurch einlade; denn er habe auf demselben eine bebeutende antike Statue, jene Tänzerin oder Muse, welche in Neapel

im Hofe bes Palasts Carassa Colobrano nebst andern in einer Rische seit undenklichen Jahren gestanden und durchaus für ein gutes Werk gehalten worden sei. Er wünsche, diese zu verkausen, aber in der Stille, und frage deshalb an, ob nicht etwa herr Meyer selbst oder einer seiner vertrauten Freunde sich zu diesem Handel entschließen könnte. Er diete das edle Kunstwerk zu einem auf alle Källe höchst mäßigen Preise von dreihundert Zechinen, welche Forderung sich ohne Frage erhöhen möchte, wenn man nicht in Betracht der Berkäuser und des Käusers mit Borsicht zu versahren Ursache hätte.

Mir ward die Sache sogleich mitgeteilt, und wir eilten selbsbritte zu dem von unser Wohnung ziemlich entsernten Landungsplate. Rega hub sogleich ein Brett von der Kiste, die auf dem Berdeck stand, und wir sahen ein allerliebstes Köpfchen, das noch nie vom Rumpse getrennt gewesen, unter freien Haarlocken hervorblickend und nach und nach aufgedeckt eine lieblich dewegte Gestalt, im anständigsten Gewande, übrigens wenig versehrt und die eine Hand vollsommen gut erhalten.

Sogleich erinnerten wir und recht gut, fie an Ort und Stelle gesehen zu haben, ohne zu ahnen, daß sie und je so nah kommen könnte.

Hier nun fiel uns ein — und wem hätte es nicht einfallen sollen? —: Gewiß, sagten wir, wenn man ein ganzes Jahr mit bebeutenden Kosten gegraden hätte und zulett auf einen solchen Schatz gestoßen wäre, man hätte sich höchst glücklich gefunden. Wir konnten uns kaum von der Betrachtung losreißen; denn ein so reines, wohleerhaltenes Altertum in einem leicht zu restaurierenden Zustande kam uns wohl niemals zu Gesicht. Doch schieden wir zulett mit Borsatz und Zusage, baldigste Antwort vernehmen zu lassen.

Wir waren beiberseits in einem wahrhaften Kampf begriffen; es schien uns in mancher Betrachtung unrätlich, diesen Ankauf zu machen: wir entschlossen uns daher, den Fall der guten Frau Angelika zu melden, als wohlvermögend zum Ankauf und durch ihre Berbindung zu Restauration und sonstigen Borkommenheiten hinlänglich geeignet. Meyer übernahm die Meldung, wie früher die wegen des Bildes von Daniel von Bolterra, und wir hofften deshalb das beste Gelingen. Allein die umsichtige Frau, mehr aber noch der ökonomische Gemahl lehnten das Geschäft ab, indem sie wohl auf Malereien bedeutende

Summen verwendeten, sich aber auf Statuen einzulassen keineswegs ben Entschluß fassen konnten.

Rach bieser ablehnenden Antwort wurden wir nun wieder zu neuer Ueberlegung aufgeregt: die Gunst des Glückes schien ganz eigen; Weger betrachtete den Schatz noch einmal und überzeugte sich, daß das Bildwerk nach seinen Gesantzeichen wohl als griechische Arbeit anzuerkennen sei, und zwar geraume Zeit vor Augustus hinauf, vielleicht dis an Hiero II. geordnet werden könnte.

Den Krebit hatte ich wohl, bieses bebeutende Kunstwerk anzusschaffen, Rega schien sogar auf Stückzahlung eingehen zu wollen, und es war ein Augenblick, wo wir und schon im Besit des Bildnisses und solches in unserm großen Saal wohlbeleuchtet aufgestellt zu sehen glaubten.

Wie aber denn doch zwischen einer leidenschaftlichen Liebesneigung und einem abzuschließenden Heiratskontrakt noch manche Gedanken sich einzudringen pflegen, so war es auch hier, und wir dursten ohne Rat und Zustimmung unser edlen Kunstwerwandten, des Herrn Zucchi und seiner wohlmeinenden Gattin, eine solche Berzbindung nicht unternehmen: denn eine Berdindung war es im ideellzpygmalionischen Sinne, und ich leugne nicht, daß der Gedanke, dieses Wesen zu besitzen, dei mir tiese Wurzel gesaßt hatte. Ja, als ein Beweis, wie sehr ich mir hierin schmeichelte, mag das Bekenntnis gelten, daß ich dieses Ereignis als einen Wink höherer Dämonen ansah, die mich in Rom sestzuhalten und alle Gründe, die mich zum Entschluß der Abreise vermocht, auf das thätigste niederzuschlagen gedächten.

Glüdlicherweise waren wir schon in den Jahren, wo die Vernunft dem Verstand in solchen Fällen zu Hilse zu kommen psiegt, und so mußte denn Aunstneigung, Besitzeslust, und was ihnen sonst beistand, Dialektik und Aberglaube, vor den guten Gesinnungen weichen, welche die eble Freundin Angelika mit Sinn und Bohlwollen an uns zu wenden die Geneigtheit hatte. Bei ihren Vorstellungen traten daher aus klarste die sämtlichen Schwierigkeiten und Bedenklichkeiten an den Tag, die sich einem solchen Unternehmen entgegenstellten. Auhige, bisher den Kunst: und Altertumsstudien sich widmende Ränner griffen auf einmal in den Kunsthandel ein und erregten die Eisersucht der zu solchem Geschäft herkömmlich Verechtigten. Die Schwierigkeiten der

Restauration seien mannigsaltig, und es frage sich, in wiesern mant dabei werde billig und redlich bedient werden. Benn serner bei der Absendung auch alles in möglichster Ordnung gehe, so könnten doch wegen der Erlaudnis der Aussuhr eines solchen Kunstwerkes am Schluß noch hindernisse entstehen, und was alsdann noch wegen der Uebersahrt und des Anlandens und Ankommens zu hause alles noch für Biderwärtigkeiten zu befürchten seien. Ueber solche Betrachtungen, hieß es, gehe der Handelsmann hinaus: sowohl Mühe als Gestahr seite sich in einem großen Ganzen ins Gleichgewicht, dagegen sei ein einzelnes Unternehmen dieser Art auf jede Beise bedenklich.

Durch solche Vorstellungen wurde denn nach und nach Begierde, Bunsch und Borsatz gemildert, geschwächt, doch niemals ganz außeglöscht, besonders da sie endlich zu großen Shren gelangte: denn sie steht gegenwärtig im Museo Pio-Clementino in einem kleinen anzgedauten, aber mit dem Museum in Berbindung stehenden Kabinett, wo im Fußboden die wunderschönen Mosaiken von Masken und Laubgewinden eingesetzt sind. Die übrige Geseuschaft von Statuen in jenem Kabinett besteht: 1) aus der auf der Ferse sitzenden Benus, an deren Base der Name des Bupalus eingegraden steht; 2) ein sehr schöner kleiner Ganymedes; 3) die schöne Statue eines Jüngelings, dem, ich weiß nicht, ob mit Recht, der Name Adonis beizgelegt wird; 4) ein Faun aus Rosso Antico; 5) der ruhig stehende Distobolus.

Bisconti hat im britten, gedachtem Museum gewidmeten Bande dieses Denkmal beschrieben, nach seiner Weise erklärt und auf der breißigsten Tasel abbilden lassen: da denn jeder Kunstfreund mit uns bedauern kann, daß es uns nicht gelungen, sie nach Deutschland zu schaffen und sie irgend einer vaterländischen Sammlung hinzuszugesellen.

Man wird es natürlich finden, daß ich bei meinen Abschiedsbesuchen jene anmutige Mailänderin nicht vergaß. Ich hatte die Beit her von ihr manches Bergnügliche gehört, wie sie mit Angelika immer vertrauter geworden und sich in der höhern Gesellschaft, wohin sie dadurch gelangt, gar gut zu benehmen wisse. Auch konnte ich die Bermutung nähren und den Bunsch, daß ein wohlhabender junger Mann, welcher mit Zuchis im besten Bernehmen stand. gegen ihre Anmut nicht unempfindlich und ernstere Absichten burchzusühren nicht abgeneigt sei.

Run fand ich sie im reinlichen Morgenkleibe, wie ich sie zuerst in Caftel Gandolfo gefehen: fie empfing mich mit offener Anmut und brudte, mit naturlicher Bierlichkeit, ben wieberholten Dank für meine Teilnahme gar liebenswürdig aus. "Ich werd' es nie vergeffen," fagte fie, "baß ich, aus Berwirrung mich wieder erholend, unter ben anfragenden geliebten und verehrten Namen auch ben Eurigen nennen borte; ich forschte mehrmals, ob es benn auch mahr fei? Ihr fettet Gure Erfundigungen burch mehrere Wochen fort, bis endlich mein Bruder, Guch besuchend, für uns beibe banken konnte. Ich weiß nicht, ob er's ausgerichtet hat, wie ich's ihm auftrug; ich mare gern mitgegangen, wenn fich's geziemte." Sie fragte nach dem Weg, den ich nehmen wollte, und als ich ihr meinen Reise= plan vorerzählte, versette sie: "Ihr seid gludlich, so reich zu sein, baß Ihr Guch bies nicht zu versagen braucht; wir andern muffen uns in die Stelle finden, welche Gott und feine Beiligen uns angewiesen. Schon lange feh' ich vor meinem Fenfter Schiffe kommen und abgeben, ausladen und einladen; das ift unterhaltend, und ich bente manchmal, woher und wohin bas alles?" Die Fenfter gingen gerade auf die Treppen von Ripetta, die Bewegung mar eben fehr lebhaft.

Sie sprach von ihrem Bruber mit Zärtlickeit, freute sich, seine Haushaltung ordentlich zu führen, ihm möglich zu machen, daß er, bei mäßiger Besoldung, noch immer etwas zurücke, in einem vorteilshaften Handel anlegen könne; genug, sie ließ mich zunächst mit ihren Zuständen durchaus vertraut werden. Ich freute mich ihrer Gesprächigkeit: denn eigentlich macht' ich eine gar wunderliche Figur, indem ich schnell alle Momente unsers zarten Berhältnisses vom ersten Augenblick an bis zum letzten mir wieder vorzurollen gebrängt war. Run trat der Bruber herein, und der Abschied schloß sich in freundlicher, mäßiger Prosa.

Als ich vor die Thüre kam, fand ich meinen Wagen ohne den Kutscher, den ein geschäftiger Knabe zu holen lief. Sie sah heraus zum Fenster des Entresols, den sie in einem stattlichen Gebäude bewohnten; es war nicht gar hoch, man hätte geglaubt, sich die Hand reichen zu können.

"Man will mich nicht von Guch wegführen, seht Ihr!" rief ich aus: "man weiß, so scheint es, daß ich ungern von Guch scheibe."

Was fie barauf erwiderte, was ich versetze, den Gang des anmutigsten Gespräches, das, von allen Fesseln frei, das Innere zweier sich nur halbbewußt Liebenden ofsenbarte, will ich nicht entweihen durch Wiederholung und Erzählung; es war ein wunderbares, zufällig eingeleitetes, durch innern Drang abgenötigtes lakonisches Schlußbekenntnis der unschuldigsten und zartesten wechselseitigen Gewogenheit, das mir auch deshalb nie aus Sinn und Seele gekommen ist.

Auf eine besonders seierliche Weise sollte jedoch mein Abschied aus Kom vorbereitet werden: der Rächte vorher stand der volle Mond am klarsten Himmel, und ein Zauber, der sich dadurch über die ungeheure Stadt verbreitet, so oft empfunden, ward nun aufs eindringlichste fühlbar. Die großen Lichtmassen, klar, wie von einem milden Tage beleuchtet, mit ihren Gegensätzen von tiesen Schatten, durch Resleze manchmal erhellt, zur Ahnung des Sinzelnen, setzen uns in einen Zustand wie von einer andern, einsachern, größern Welt.

Rach zerstreuenden, mitunter peinlich zugebrachten Tagen macht' ich den Umgang mit wenigen Freunden, einmal ganz allein. Rachbem ich den langen Korso, wohl zum letztenmal, durchwandert hatte,
bestieg ich das Kapitol, das wie ein Feenpalast in der Büste dastand.
Die Statue Marc Aurels rief den Kommandeur in Don Juan zur Erinnerung und gab dem Banderer zu verstehen, daß er etwas Ungewöhnliches unternehme. Dem ungeachtet ging ich die hintere Treppe hinab. Ganz sinster, sinstern Schatten wersend, stand mir der Triumphbogen des Septimius Severus entgegen; in der Einssamkeit der Bia Sacra erschienen die sonst so bekannten Gegenstände fremdartig und geisterhaft. Als ich aber den erhabenen Resten des Koliseums mich näherte und in dessen verschlossenes Innere durchs Gitter hineinsah, darf ich nicht leugnen, daß mich ein Schauer überzssiel und meine Rücksehr beschleunigte.

Alles Maffenhafte macht einen eignen Ginbruck, zugleich als ershaben und fahlich, und in solchen Umgängen zog ich gleichsam ein unübersehbares Summa Summarum meines ganzen Aufenthaltes.

\*) Bei meinem Abschied empfand ich Schmerzen einer eignen Art. Diese Hauptstadt der Welt, deren Bürger man eine Zeit lang gewesen, ohne Hoffnung der Rückschr zu verlassen, gibt ein Gefühl, das sich durch Worte nicht überliefern läßt. Niemand vermag es zu teilen, als wer es empfunden. Ich wiederholte mir in diesem Augenblicke immer und immer Ovids Elegie, die er dichtete, als die Erinnerung eines ähnlichen Schickslaß ihn dis ans Ende der bewohnten Welt versolgte. Jene Distichen wälzten sich zwischen meinen Empfindungen immer auf und ab.

Wanbelt von jener Nacht mir das traurige Bild vor die Seele, Welche die letzte für mich ward in der römischen Stadt, Wiederhol' ich die Nacht, wo des Teuren so viel mir zurücklieb, Gleitet vom Auge mir noch jetzt eine Thräne herad. — Und schon ruhten bereits die Stimmen der Menschen und Hunde. Luna, sie lenkt' in der Höh' nächtliches Rossespann. Zu ihr schaut' ich hinan, sah dann Kapitolische Tempel, Welchen umsonst so nach unsere Laren gegrenzt.

Nicht lange jedoch konnte ich mir jenen fremden Ausbruck eigner Empfindung wiederholen, als ich genötigt war, ihn meiner Persönlichkeit, meiner Lage im besondersten anzueignen. Angebildet wurden jene Leiden den meinigen, und auf der Reise beschäftigte mich dieses innere Thun manchen Tag und Nacht. Doch scheute ich mich, auch nur eine Zeile zu schreiben, aus Furcht, der zarte Dust inniger Schmerzen möchte verschwinden. Ich mochte beinah nichts ansehen, um mich in dieser süßen Dual nicht stören zu lassen. Doch gar bald drang sich mir auf, wie herrlich die Ansicht der Welt sei,

<sup>\*) [</sup>Statt biefes Absates bis jum Schluß auf S. 226 haben die Ausgaben vor 1837 solgenden Abschluß: "Diefes, in ausgeregter Seele tief und groß empfunden, erregte eine Stimmung, die ich berolic elegisch nennen darf, woraus sich in poetischer From eine Elegie ausammenbilden wollte.

<sup>&</sup>quot;Und wie follte mir gerade in solchen Augenbliden Ovids Elegie nicht ins Gebächtnis zurückehren, der, auch verbannt, in einer Mondnacht Rom verlassen sollte. Dum repeto noctem! seine Rückerinnerung, weit hinten am Schwarzen Meere, im trauer- und jammervollen Justande, tam mir nicht aus dem Sinn, ich wiederholte das Gedicht, das mir teilweise genau im Gedächtnis hervorstieg, aber mich wirklich an eigner Produktion irre werden ließ und hinderte; die auch später unternommen, niemals zustande kommen konnte.

wenn wir sie mit gerührtem Sinne betrachten. Ich ermannte mich zu einer freieren poetischen Thätigkeit: ber Gebanke an Tasso ward angeknüpft, und ich bearbeitete die Stellen mit vorzüglicher Reigung, die mir in diesem Augenblick zunächst lagen. Den größten Teil meines Ausenthalts in Florenz verbrachte ich in den dortigen Lustzund Prachtgärten. Dort schrieb ich die Stellen, die mir noch jetzt jene Zeit, jene Gefühle unmittelbar zurückrufen.

Dem Zuftand bieser Lage ist allerdings jene Ausstührlichkeit zuzuschreiben, womit das Stück teilweise behandelt ist und wodurch seine Erscheinung auf dem Theater beinah unmöglich ward. Wie mit Ovid dem Lokal nach, so konnte ich mich mit Tasso dem Schickal nach vergleichen. Der schwerzliche Zug einer leidenschaftlichen Seele, die unwiderstehlich zu einer unwiderrusslichen Berdannung hingezogen wird, geht durch das ganze Stück. Diese Stimmung verließ mich nicht auf der Reise, trot aller Zerstreuung und Ablenkung, und sonderdar genug, als wenn harmonische Umgebungen mich immer begünstigen sollten, schloß sich nach meiner Rücksehr das Ganze bei einem zufälligen Ausenthalte zu Belvedere, wo so viele Erinnerungen bedeutender Momente mich umschwebten.

#### Machtrag

einiger im Manuftript getilgten Stellen.

Bu S. 77 Mitte: 3ch habe ein paar Lanbicaften tomponiert, als wenn man im Mond ware und die Erde als ein ungeheurer aufgehender Mond die Gegend erleuchtete. Ob ich glüdlich gewejen, muß sich zeigen, wenn die Umrifie angetuicht werben.

Bu S. 77 unten: Egmont ift so gut wie fertig. Claubine, Erwin follen mich auch nicht lange aufhalten und so weiter.

Bu S. 78: Denn ich fitze faft nadt, und wie ich biefes fcreibe, lauft bas Baffer an mir herunter.

# Neber Italien.

Fragmente eines Reisejournals.

# Bolfsgefang.

# Benedig.

Es ift bekannt, daß in Benedig die Gondoliere große Stellen aus Arioft und Tasso auswendig wissen und solche auf ihre eigne Melodie zu singen pslegen. Allein dieses Talent scheint gegenwärtig seltner geworden zu sein; wenigstens konnte ich erst mit einiger Bemühung zwei Leute aufsinden, welche mir in dieser Art eine Stelle des Tasso vortrugen.

Es gehören immer zwei bazu, welche die Strophen wechselsweise singen. Wir kennen die Melodie ungefähr durch Rousseau, bessen siedern sie beigedruckt ist; sie hat eigentlich keine melodische Bewegung und ist eine Art von Mittel zwischen dem Canto sermo und dem Canto sigurato; jenem nähert sie sich durch recitativische Deklamation, diesem durch Passagen und Läuse, wodurch eine Silbe ausgehalten und verziert wird.

Ich bestieg bei hellem Monbschein eine Gonbel, ließ ben einen Sänger vorn, ben anbern hinten hin treten und suhr gegen San Giorgio zu. Einer sing ben Gesang an, nach vollenbeter Strophe begann der andere; und so wechselten sie mit einander ab. Im ganzen schienen es immer dieselbigen Noten zu bleiben, aber sie gaben, nach dem Inhalt der Strophe, bald der einen oder der andern Note mehr Mert, veränderten auch wohl den Vortrag der ganzen Strophe, wenn sich der Gegenstand des Gebichtes veränderte.

Ueberhaupt aber war ihr Bortrag rauh und schreiend. Sie schienen nach Art aller ungebildeten Menschen ben Borzug ihres Gesangs in die Stärke zu setzen; einer schien den andern durch die Kraft seiner Lunge überwinden zu wollen, und ich befand mich in dem Gondelkäsichen, anstatt von dieser Szene einigen Genuß zu haben, in einer sehr beschwerlichen Situation.

Mein Begleiter, bem ich es eröffnete und der den Kredit seiner Landsleute gern erhalten wollte, versicherte mir, daß dieser Gesang aus der Ferne sehr angenehm zu hören sei; wir stiegen deswegen ans Land, der eine Sänger blieb auf der Gondel, der andere entsernte sich einige hundert Schritte. Sie singen nun an, gegen einander zu singen, und ich ging zwischen ihnen auf und ab, so daß ich immer den verließ, der zu singen ansangen sollte. Manchmal stand ich still und horchte auf einen und den andern.

Hier war diese Szene an ihrem Plate. Die start beklamierten und gleichsam ausgeschrieenen Laute trasen von sern das Ohr und erregten die Ausmerksamkeit; die bald darauf folgenden Passagen, welche ihrer Natur nach leiser gesungen werden mußten, schienen wie nachklingende Klagtöne auf einen Schrei der Empsindung oder des Schmerzens. Der andere, der ausmerksam horcht, fängt gleich da an, wo der erste ausgehört hat, und antwortet ihm, sanster oder heftiger, je nachdem es die Strophe mit sich bringt. Die stillen Kanäle, die hohen Gebäude, der Glanz des Mondes, die tiesen Schatten, das Geistermäßige der wenigen hin und wider wandelnden schwarzen Gondeln vermehrte das Eigentümliche dieser Szene, und es war leicht, unter allen diesen Umständen den Charakter dieses wunderbaren Gesangs zu erkennen.

Er paßt vollsommen für einen müßigen, einsamen Schiffer, ber auf ber Ruhe bieser Kanäle in seinem Fahrzeug ausgestreckt liegt, seine Herrschaft ober Kunden erwartet, vor Langeweile sich etwas vormoduliert und Gedichte, die er auswendig weiß, diesem Gesang unterschiebt. Manchmal läßt er seine Stimme so gewaltsam als möglich hören, sie verbreitet sich weit über den stillen Spiegel: alles ist ruhig umher, er ist mitten in einer großen, volkreichen Stadt gleichsam in der Einsamkeit. Da ist kein Gerassel der Wagen, kein Geräusch der Fußgänger; eine stille Gondel schwebt bei ihm vorbei, und kaum hört man die Ruder plätschern.

In der Ferne vernimmt ihn ein anderer, vielleicht ein ganz Unbekannter. Melodie und Gedicht verbinden zwei fremde Menschen: er wird das Echo des ersten und strengt sich nun auch an, gehört zu werden, wie er den ersten vernahm. Konvention heißt sie von Bers zu Bers wechseln; der Gesang kann Nächte durch währen: sie unterhalten sich, ohne sich zu ermüden; der Zuhörer, der zwischen

beiben burchfährt, nimmt teil baran, indem die beiben Sänger mit sich beschäftigt sind.

Es klingt dieser Gesang aus der weiten Ferne unaussprechlich reizend, weil er in dem Gesühl des Entsernten erst seine Bestimmung ersüllt. Er klingt wie eine Klage ohne Trauer, und man kann sich der Thränen kaum enthalten. Mein Begleiter, welcher sonste kein sehr sein organissierter Mann war, sagte ganz ohne Anlaß: E singolare come quel canto intenerisce, e molto più quando lo cantano meglio.

Man erzählte mir, daß die Weiber vom Libo — der langen Inselreihe, welche das Abriatische Weer von den Lagunen scheibet besonders die von den äußersten Ortschaften Malamocco und Palestrina, gleichfalls den Tasso auf diese und ähnliche Melodieen sängen.

Sie haben die Gewohnheit, wenn ihre Männer, um zu fischen, auf das Meer gesahren sind, sich abends an das User zu setzen und diese Gesänge anzustimmen und so lange heftig damit fortzusfahren, dis sie aus der Ferne das Scho der Ihrigen vernehmen.

Wie viel schöner und noch eigentümlicher bezeichnet sich hier bieser Gesang, als der Auf eines Sinsamen in die Ferne und Weite, daß ihn ein anderer und Gleichgestimmter höre und ihm antworte! Es ist der Ausdruck einer starken herzlichen Sehnsucht, die doch jeden Augenblick dem Glück der Befriedigung nahe ist.

#### Rom.

#### Ritornelli.

Mit einem ähnlichen Gefang, der aber in keinem Sinne gefällig ober reizend ift, pflegt der Pöbel von Rom sich zu unterhalten und beleibigt jedes Ohr außer sein eignes.

Es ift gleichfalls eine Art von Canto fermo, Recitation ober Deklamation, wie man will. Reine melobische Bewegung zeichnet ihn auß, die Intervalle der Töne lassen sich durch unsere Art, die Noten zu schreiben, nicht ausdrücken, und diese seltsamen Intervalle, mit der größten Gewalt der Stimme vorgetragen, bezeichnen eigentzlich diese Gesangsweise. Sben so ist Ton und Manier der Singenden oder vielmehr Schreienden so vollkommen überein, daß man durch

alle Straßen von Rom immer benselben tollen Menschen zu hören glaubt. Gewöhnlich hört man sie nur in der Dämmerung oder zur Nachtzeit; sobald sie sich frei und losgebunden fühlen, geht dieses Geschrei los. Ein Unabe, der nach einem heißen Tag abends die Fenster aufmacht, ein Fuhrmann, der mit seinem Karren zum Thor hinausfährt, ein Arbeiter, der aus einem Haus heraustritt, bricht unmittelbar in das unbändige Geschrei aus. Sie heißen diese Art zu singen Ritornelli und legen dieser Unmelodie alle Worte unter, die ihnen einsallen, weil sich jede Art von Phrasen und Perioden, sie seinen metrisch oder prosaisch, leicht damit begleiten läßt. Selten sind die Worte verständlich, und ich erinnere mich nur einigemal einen solchen Sänger verstanden zu haben. Es schien mir sein Lied rohe, obgleich nicht ganz unwihige Invektiven gegen die Rachbarinnen zu enthalten.

#### Baubevilles.

Im Jahr 1786 hörte man noch überall ben Marlborough, ber halb italienisch, halb französisch, ungefähr auf seine bekannte Melodie auf allen Straßen gesungen ward. Zu Anfang 1787 verdrängte ihn ein Baudeville, welches in kurzer Zeit so um sich griff, daß es die kleinsten Kinder so gut als alle erwachsenen Personen sangen; es ward verschiedentlich komponiert und mehrstimmig in Konzerten aufgeführt. Sigentlich war es eine Liebeserklärung an eine Schöne. Zeder Vers enthielt Lobsprüche und Versprechungen, welche durch den Refrain immer wieder aufgehoben wurden.

Non dico! ift die populäre Rebensart, wodurch man etwas, was man felbst oder ein anderer Uebertriebenes gesagt hat, sogleich in Zweifel ziehet. Dier ist der erste Bers:

Ogni uomo, ogni donzella.
Mia dolce Mirami!
Mi dice che sei bella.
E penso anch'io così:
Non dico: bella, bella!
Ma — li la ba te li.

Das lette Ma, welches durch die unbedeutenden Refrainfilben aufgefangen wird, gibt dem Ausdruck der Fronie die völlige Stärke. Die Melodie, welche am allgemeinsten gehört wurde, ist singbar und angenehm, aber nicht expressiv.

#### Romanze.

Man hört in Rom wenig von Gespenstergeschickten, und wahrsscheinlich ist die Ursache davon, weil kein katholischer Christ, der gebeichtet und die Sakramente empfangen hat, verdammt werden kann, sondern nur noch zur Bollendung der Buße und Neinigung eine Zeit lang im Fegeseuer aushalten muß. Alle Gemüter sind andächtig auf die Erleichterung und Besreiung der guten leidenden Seelen gerichtet. Manchmal erscheint wohl das ganze Fegeseuer einem besängstigten Gläubigen im Traum oder Fieder; und alsdann ist die Mutter Gottes in freundlicher Erscheinung gleich dabei, wie man auf so vielen Gesübdetaseln sehen kann. Allein die eigentlichen Gespensters, Herens und Teuselsideen scheinen mehr den nordischen Gegenden eigen zu sein.

Um so viel mehr wunderte ich mich über eine Romanze, welche ein blinder neapolitanischer Knabe, der sich in Rom herumführen ließ, einige Wochen sang, deren Inhalt und Vorstellungsart so nordisch als möglich ist.

Die Szene ift nachts bei dem Hochgerichte. Sine Here bewacht ben Leichnam eines hingerichteten, wahrscheinlich aufs Rad gestochtenen Missethäters; ein frecher Mensch schleicht sich hinzu, in der Absicht, einige Glieder des Körpers zu stehlen. Er vermutete die Here nicht in der Nähe, doch faßt er sich und redet sie mit einem Zaubergruß an. Sie antwortet ihm, und ihr Gespräch, mit einer immer wiederzehrenden Formel, macht das Gedicht aus. Hier ist der erste Vers. Die Melodie, mit den Zeilen, wodurch sich die übrigen Strophen von der ersten unterscheiden, folgen gleich darauf.

Gurugium a te! gurugiu!
Che ne vuoi della vecchia tu?
Io voglio questi piedi.
E che diavol' ne vuoi far tu?
Per far piedi ai candelieri.
Cadavere! malattia!
Aggi pazienza, vecchia mia.





- Io voglio queste gambe Per far piedi alle banche.
- 3. Io voglio le ginocchia Per far rotole alla conocchia.
- 4. Io voglio questo petto Per far tavole per il letto.
- Io voglio questa pancia
   Un tamburro per il Re di Francia.
- Io voglio questa schiena Una sedia per la Regina.

hier ift eine ungefähre Uebersetzung zu mehrerer Deutlichkeit. Gurugiu! soll wahrscheinlicherweise ein freundlicher Zaubergruß sein.

Der Dieb. Gurugium ju bir! Gurugiu!

Die Bere. Bas willft von ber Alten bu?

Der Dieb. Ich hatte gern bie Fuße!

Die Bere. Bas Teufel bamit zu thun?

Der Dieb. Bu machen Leuchterfüße.

Die Bere. Dag bich bie Beft und Seuche!

Der Dieb. Alte! liebe Alte! Gebulb!

Die übrigen Berse unterscheiben sich nur von dem ersten durch die veränderte dritte und fünste Zeile, worin er immer ein ander Glied verlangt und einen andern Gebrauch davon angibt.

Ich erinnere mich in keiner italienischen Liebersammlung ein ähnliches Gebicht gesehen zu haben. Der Abscheu vor solchen Gegenständen ist allgemein. Eben so glaubt man in der Melodie etwas Fremdes zu entdecken.

# Beiftliches dialogisiertes Lied.

Artiger, angenehmer, dem Geiste der Nation und den Grundssäten des katholischen Glaubens angemessener ist die Bearbeitung der Unterhaltung Christi mit der Samariterin zu einem dramatischen Liede. Es hat innerlich die völlige Form eines Intermezzo zu zwei Stimmen und wird nach einer faßlichen Relodie von zwei armen Personen auf der Straße gesungen. Mann und Frau sehen sich in einiger Entsernung von einander und tragen wechselsweise ihren Dialog vor; sie erhalten zuleht ein kleines Almosen und verstaufen ihre gedruckten Gesänge an die Zuhörer.

Wir geben hier das Lieb selbst im Original, das durch eine Uebersetzung alle Grazie verlieren würde, und schalten für diejenigen Leser, welche mit dem Italienischen nicht ganz bekannt sind, einen Kleinen Kommentar zwischen den Dialog ein.

Der Schauplat ist an einem Brunnen in der Rähe der Stadt Samaria.

#### Erfter Teil.

Jesus kommt und macht die Exposition seines Zustandes und bes Ortes.

Sono giunto stanco e lasso Dal mio lungo camminar. Ecco il pozzo, e questo è il sasso Per potermi riposar. Er erklärt feine Abficht:

Qui mi fermo, quivi aspetto Una Donna ha da venir. O bel fonte, o fonte eletto Alma infida a convertir! Pecorella già smarrita Dall' ovile cercando va. Ma ben presto convertita

Al Pastor ritornerà.

Die Schöne läßt sich von weitem sehen Ecco appunto la meschina, Che sen vien sola da se.

Vieni, vieni, o poverina, Vien, t'aspetto, vien da me.

Famariterin. Bleibt in der Ferne stehen, sieht sich nach dem Brunnen um. Es ist ihr unangenehm, jemanden bort zu finden.

Questo appunto ci mancava;

Chi è colui, che siede là? Io di già me l'aspettava Di trovar qualcuno qua.

Besonders will ihr der Jude nicht gefallen.

È un Giudeo, se ben ravviso, Lo conosco in fin di qui; Alle chiome, al mento, al viso Egli è desso, egli è, sì sì.

Sie gebenkt bes Haffes ber beiben Bölker. Questa gente non è amica

Della patria mia, lo so; Vi è una ruggine alta, e antica, Che levare non si può.

Allein sie nimmt sich zusammen, geht nach ihrem Geschäfte und setzt sich vor, wenn er nicht freundlich ist, schnippisch dagegen zu sein.

Baderò, alli fatti miei, Io al pozzo voglio andar. Se dirà, Donna, chi sei?. Gli dirò, son chi mi par. Fesus überrascht fie mit einem frommen und gefälligen Gruß Buona Donna, il ciel vi guardi!

**Famar.** Ist verwundert und gleich gewonnen, sie erwidert freundlich:

O buon Uomo, a voi ancor!

Befus. Rabert fich im Gefprache:

Siete giunta troppo tardi.

Samar. Läßt fich weiter ein:

Non potevo più a buon or.

Jefus. Berlangt zu trinken.

O figliuola, che gran sete! Un po d'acqua in carità! Deh, ristoro a me porgete, Un po d'acqua per pietà!

**Famar.** Es kommt ihr paradog vor, daß ein Jube von ihr zu trinken verlangt.

Voi a me Samaritana
Domandate voi da ber?
A un Giudeo è cosa strana
Chi l'avesse da veder.
Queste due nazion fra loro
Non si posson compatir;
Se vedesse un di coloro,
Cosa avrebbe mai a dir.

Jesus. Macht einen Uebergang vom Paradogen zum Wundersbaren.

Se sapeste, se sapeste, Chi a voi chiede da ber, Certo a lui richiedereste Acqua viva per aver.

Samar. Glaubt, er wolle fie jum beften haben.

Voi burlate, e dov' è il secchio, Dove l'acqua, o buon Signor? Di Giacobbe il nostro vecchio Siete foi forse maggior? Che sia pur benedetto! Questo pozzo a noi lasciò, A suoi figli: il suo diletto Gregge in questo abbeverò.

Nesus. Bleibt bei seinem Gleichniffe und verspricht, jedem burch sein Baffer ben Durft auf immer ju löschen.

O figliuola, chi l'acqua mia,

Acqua viva beverà,

Già sia pur chiunque sia,

Mai in eterno sete avrà.

Famar. Findet das sehr bequem und bittet sich davon aus.

O Signor, non si potrebbe

Di quest' acqua un po gustar?

La fatica leverebbe

Di venirla qui a cavar.

Jesus. Berfucht fie.

A chiamar vostro Marito

Gite, l'acqua vi darò:

Nè temete sia partito,

Perchè vi aspetterò.

Samar. Will von feinem Mann miffen.

Io Marito! Guardi il cielo,

Sono libera di me.

Jesus. Beschämt ihre Berftellung.

Che direte s'io vi svelo

Che n'avete più di tre?

Cinque già ne avete avuti,

omque gia ne avete avan

Se vostr' è quel ch' avete or.

Hamar. Erschrickt.

O che sento! (beiseite) Il ciel m'ajuti!

Sie bekennt:

Dite vero, o mio Signor!

und gefteht ihm zu, daß er ein großer Prophet sein muffe, um von ihren Liebeshändeln so genau unterrichtet zu sein.

Certo che siete Profeta,

Ben sapete indovinar.

Sie will fich megichleichen.

Io, per dirlo, cheta, cheta,

Me ne voglio un poco andar.

Befus. Salt fie und fpricht von ber Antunft bes Meffias.

No, no, no, non gite via, Che è venuto il tempo già D'adorare il Gran Messia

In spirito e verità.

Samar. Erklärt fich barüber fehr naiv.

Che il Messia abbia a venire,

Io non nego, o questo no;

Ma se poi avessi a dire,

Se è venuto, non lo so.

Jesus. Stellt fich felbft als ben Deffias bar.

O figliuola, egli è venuto

Il Messia, credete a me, Se puoi essere creduto.

Chi vi parla quel Egli è.

Samar. Unverzüglich glaubt fie, betet an und erbietet fich jum Apostelamt.

Io vi credo, o buon Signore, E vi adoro, or voglio gir In Samaria, un tal stupore Voglio a tutti riferir.

Acfus. Sendet fie.

Gite pur! Sia vostra gloria Se vi crede la città. Per si nobile vittoria Tutto il ciel trionferà.

Samar. Ift entzudt über bie göttliche Gnabe.

O divina sì grand' opra, Convertir sì infido cor.

Besus. Zeugt von ber Macht und Liebe Gottes.

Il poter tutto si adopra Del gran Dio tutto l'amor.

#### 3meiter Teil.

**Famar.** Wie sie überzeugt weggegangen, kommt sie nun ganz bekehrt zurück.

Ecco qui quella meschina
Che ritorna onde partì;
O amabile divina
Maestà, eccomi qui!
L'alma mia in questo pozzo
La vostra acqua sì gustò:
Che ogni fonte dopo sozzo
Qual pantan gli risembrò.
Mille grazie, o grand' Iddio,
A voi rendo, e sommo onor,
Che mutò questo cor mio
Dal profano al santo amor!

Jesus. Nimmt sie als Tochter an und erklärt sich selbst für Gott.

O mia figlia! tale adesso
Più che mai vi vo' chiamar,
La mia grazia quanto spesso
Si bell' opra ella sa far.
Sono Dio! di già 'l sapete
E mio braccio tutto può,
Io per voi, se fede avrete,
Quanto più per voi farò.

Jamar. Dieberholt ihr Glaubensbefenntnis.

Siete Dio onnipotente, E veduto l'ho pur or: Di Samaria la gran gente Convertita è a voi, Signor.

Jesus. Hat das von Ewigkeit schon gewußt und sie zum Apostel ersehen.

Ab eterno già sapea E però vi mandai là: Fin d'allora vi scegliea A bandir la verità. Samar. Ift beschämt.

O Signor, io mi arrossisco Di vedermi in tanto onor. Più ci penso, e men capisco, Come a me tanto favor.

Jefus. Erflärt ihr feine göttliche Methobe, große Dinge burch geringe Mittel ju thun.

Questo è già costume mio Qual io sono a dimostrar, Per oprar cosa da Dio Mezzi deboli adottar.

Er gibt Beispiele aus der Geschichte. D'Oloferne il disumano

Dite su, chi trionfò? Donna fral di propria mano

Nel suo letto lo svenò. Il Gigante fier Golia Come mai, come morì? D'un sassetto della via,

D'un sassetto della via, Che scagliato lo colpì.

Eben so ist die ganze Welt aus nichts geschaffen. Tutto il mondo già creato

Opra fu della mia man, Ed il tutto fu cavato

Dal suo niente in tutto van.

Und seine göttliche Absicht ist die Berherrstchung seines Namens. Perché vo' la gloria mia,

Come è debito per me.

11nb ber Rugen ift ben Gläubigen beftimmt. L'util poi voglio che sia. Sol di quel che opra con fè.

### Begnügt fid, am Evangelium.

Che più potrete darmi?

Mi scoprite il gran Vangel,

E di quel volete farmi.

Una Apostola fedel.

Ihr Herz entbrennt in Liebe und Zärtlichkeit. Sie gibt sich ihm gang hin.

Quanto mai vi devo, quanto, Cortesissimo Gesù! A voi m'offro e dono intanto, Nè sarò d'altri mai più.

Defus. Acceptiert ihr Berg.

Vi gradisco, sì, vi accetto, Sì, già accetto il vostro amor, E gradito, e sol diletto Esser vo' dal vostro cor.

Samar. Umfaßt ihn als Bräutigam.

Sì, sarete sposo mio.

Jesus. Umfängt sie als Braut. Sposo voi sarete a me.

Samariterin.

Io in voi —

Jesus. Ed in voi io,

Bu Bwei.

Serbaremo eterna fè.

Und so endigt sich das Drama mit einer förmlichen und ewigen Berbindung.

Es ließe sich aus diesem Gesange gar leicht die Theorie der Bekehrungs: und Missionsgeschichten entwickeln; er enthält die ganze Heilsordnung und den Fortschritt von der irdischen zur himmlischen Liebe: jeder katholische Christ kann es hören und singen, sich damit unterhalten und erbauen, jedes Mädchen kann dabei an ihren irdisschen, jede Nonne an ihren himmlischen Bräutigam denken und jede artige Sünderin in der Hossinung eines künftigen Apostolats sich beruhigen. Und man möchte hier bemerken, daß es eigentlich der römischen Kirche am besten gelungen sei, die Religion populär zu machen, indem sie solche nicht sowohl mit den Begriffen der Menge, als mit den Gesinnungen der Wenge zu vereinigen gewußt hat.

## Die Carantella.

Der Tanz, welcher die Tarantella genannt wird, ift in Reapel unter den Mädchen der geringen und Mittelkasse allgemein. Es gehören wenigstens ihrer drei dazu: die eine schlägt das Tamburin und schüttelt von Zeit zu Zeit die Schellen an demselben, ohne darauf zu schlagen, die andern beiden, mit Kastagnetten in den Händen, machen die Schritte des Tanzes.

Eigentlich find es, wie bei allen roheren Tanzen, keine abgesonderten und für sich selbst bestehenden zierlichen Tangschritte. Die Madchen treten vielmehr nur den Takt, indem fie eine Beile auf einem Plate gegen einander über trippeln, bann fich umdrehen, die Plate wechseln u. f. w. Bald wechselt eine der Tanzenden ihre Raftagnetten gegen das Tamburin, bleibt nun ftille fteben, indes bie britte zu tanzen anfängt, und so können fie sich ftunbenlang vergnügen, ohne fich um ben Buschauer zu befümmern. Tang ift nur eine Unterhaltung für Mädchen; tein Knabe rührt ein Tamburin an. Allein die weiblichen Geschöpfe scheinen die angenehmften Stunden ihrer Jugend in diesem Takt wegzuhüpfen, und man hat schon bemerkt, daß eben diefer Tang bei Gemutsfrankheiten, ober bei jenem Spinnenstich, welcher mahrscheinlich burch Transpiration kuriert wird, burch die Bewegung dem weiblichen Geschlechte fehr heilfam fein tann; auf ber andern Seite fieht man aber auch, daß dieser Tanz ohne äußere Beranlaffung selbst in eine Krankheit ausarten fönne.

Ueber beibes hat uns Herr von Riedesel in seinen Reisen schöne, genaue Beobachtungen gegeben.

Ich füge noch eine Bemerkung hinzu, daß diefer Tanz Tarantella genannt wird nicht von dem Namen jenes Insekts; sondern Tarantola heißt eine Spinne, die sich vorzüglich im Tarentinischen sindet, und Tarantella ein Tanz, der vorzüglich im Tarentinischen getanzt wird. Sie haben also ihren ähnlichen Namen von dem gemeinschaftlichen Baterlande, ohne deshalb unter sich eine Gemeinschaft zu bezeichnen. Eben so werden tarentinische Austern vorzüglich geschätzt und noch andere Produkte jenes schönen Landes.

Ich merke biefes hier an, weil falfche Namensverwandtschaften oft ben Begriff eines falschen Berhältnisses unterhalten und es

Pflicht ift, jedem Irrtum und Mißverständnis so viel als möglich vorzubeugen und gegen alles Wunderbare zu arbeiten, damit das Merkwürdige seinen Plat behaupte.

## Stundenmaß ber Italiener.

Sine von den Fremden meist aus einem falschen Gesichtspunkt betrachtete Sinrichtung ift die Art der Jtaliener, die Uhr zu zählen. Sie verwirrt jeden Ankömmling, und weil der größte Teil der Reisenden überall seine Art zu sein fortsetzen, in seiner Ordnung und in seinem Gleise bleiben will, so ist es natürlich, daß er sich bitter beschwert, wenn ihm auf einmal ein wichtiges Maß seiner Handlungen gänzlich verrückt wird.

Deutsche Regenten haben in ihren italienischen Staaten schon die uns gewöhnliche Art, die Stunden zu zählen, eingeführt. Dieser sogenannte französische Zeiger, der zum Trost der Fremden schon lange auf Trinità de' Monti zu sehen ist, wird nun bald auch in und außerhalb St. Peter den Reisenden ihre gewohnten Stunden zeigen. Unsere Art zu zählen wird also wohl nach und nach gemeiner werden, ob sich gleich das Bolk schwerlich so dalb damit besassen wird; und gewiß verlöre es auch eine eigentümliche Landessitte, eine vererbte Borstellungsart und eine höchst schiedliche Gewohnheit.

Wie oft hören wir von Reisenden das glückliche Land, das schöne Klima, den reinen und blauen Himmel, die milde Luft Italiens preisen! Und es ist zum größten Teil wahr und unübertrieden. Daraus folgt nun aber fürs Leben, daß, wer nur kann, und so lang er nur immer kann, gern unter freiem Himmel sein und auch bei seinen Geschäften der Luft genießen mag. Wie viele Handwerker arbeiten vor den Häusern auf freier Straße! wie viele Läden sind ganz gegen die Straße zu eröffnet! wie mancherlei geschieht auf den Märkten, Pläten und in den Hösen! Daß dei einer solchen Lebensart der Moment, wo die Sonne untergeht und die Racht eintritt, allgemeiner entscheden sein müsse, läßt sich leicht einsehen. Der Tag ist wirklich zu Ende; alle Geschäfte einer gewissen Art müssen auch geendigt werden, und diese Epoche hat, wie es einem sinnlichen Bolke geziennt, jahrein jahraus dieselbige Bezeichnung. Nun ist es

Racht (notte); benn bie vierundzwanzigste Stunde wird niemals ausgesprochen, wie man im Französischen Mittag (midi) und nicht zwölf Uhr sagt. Es läuten die Gloden, ein jeder spricht ein kurzes Gebet, der Diener zündet die Lampen an, bringt sie in das Zimmer und wünschet sellcissima notte.

Bon bieser Spoche an, welche immer mit dem Sonnenuntergang rückt, dis zum nächsten Sonnenuntergang wird die Zeit in 24 Stunden geteilt; und da nun jeder durch die lange Gewohnheit weiß, sowohl wann es Tag wird, als in welche Stunde Mittag und Mitternacht fällt, so lassen sied Arten von Berechnungen gar bald machen, an welchen die Italiener ein Bergnügen und eine Art von Unterhaltung zu sinden scheinen. Natürlicherweise sindet sich die Bequemlichkeit dieser Art, die Stunden zu zählen, bei allen Handlungen, welche auf Tag und Nacht die reinste Beziehung haben, und man sieht, wie auf diese Weise die Zeit einer großen sinnlichen Wasse solfs eingeteilt werden konnte.

So findet man alle Berkstätten, Studien, Comptoire, Banken durch alle Jahrszeiten bis zur Nacht offen; jeder kann seine Geschäfte dis dahin verrichten. Hat er müßige Zeit, so kann er seine Spaziergänge dis Sonnenuntergang fortseten, alsdann gewisse Zirkel sinden und mit ihnen das Nötige verabreden, sich mit Freunden unterhalten: anderthalb dis zwei Stunden in der Nacht eilt alles den Schauspielhäusern zu; und so scheint man sich selbst jahrein jahraus in derselbigen Zeit zu leben, weil man immer in derselbigen Ordnung alles, was auf Tag und Nacht einen Bezug hat, verrichtet, ohne sich weiter zu bekümmern, ob es nach unserer Art zu rechnen früh oder spät sein möchte.

So wird der große Zusammenfluß von Fahrenden und Fußzgängern, welcher in allen großen Städten Italiens, besonders an Sonn: und Festtagen, sich gegen Abend in der Hauptstraße, auf dem Hauptplaße sehen läßt, so wird der römische Korso und im Karneval von Rom eine ungeheure Masse von undändigen Menschen durch diese Art, die Stunden zu zählen, gleichsam wie an einem Faden gelenkt. Ja dadurch, daß Tag und Nacht so entschieden von einander absehen, werden dem Luzus, der so gern Tag und Nacht mit einander vermischt und in einander verwandelt, gewissermaßen Grenzen gesett.

Ich gebe zu, daß der Italiener sein ganges Leben fortführen und boch die Stunden nach unserer Art gablen konne: allein es wird ihm unter seinem gludlichen himmel bie Epoche, welche abends Tag und Nacht scheibet, immer die wichtigste Zeitepoche bes Tages bleiben. Sie wird ihm beilig bleiben, weil die Kirche jum Abend: gebete nach dem alten Zeitpunkte fortläuten wird. Ich habe sowohl in Florenz als Mailand bemerken können, daß mehrere Bersonen, obgleich die öffentlichen Uhren alle nach unserem Zeiger gestellt find, doch ihre Taschenuhren und ihr häusliches Leben nach ber alten Zeitrechnung fortführen. Aus allem biefem, zu bem ich noch manches hinzufügen könnte, wird man schon genug erkennen, bag biese Art, die Zeit zu rechnen, welche bem Aftronomen, bem ber Mittag ber wichtigfte Tagespunkt bleibt, verächtlich scheinen, bem nordischen Fremden unbequem fallen mag, fehr wohl auf ein Bolf berechnet ift, bas unter einem gludlichen himmel ber Natur gemäß leben und die Sauptepochen seiner Zeit auf das faglichfte figieren wollte.

## Fraueurollen auf dem römischen Theater durch Männer gespielt.

Es ift kein Ort in der Welt, wo die vergangene Zeit so unmittelbar und mit so mancherlei Stimmen zu dem Beobachter spräche, als Rom. So hat sich auch dort unter mehreren Sitten zufälligerweise eine erhalten, die sich an allen andern Orten nach und nach fast gänzlich verloren hat.

Die Alten ließen, wenigstens in den besten Zeiten der Kunst und der Sitten, keine Frau das Theater betreten. Ihre Stücke waren entweder so eingerichtet, daß Frauen mehr und weniger entbehrlich waren, oder die Weiberrollen wurden durch einen Acteur vorgestellt, welcher sich besonders darauf geübt hatte. Derselbe Fall ist noch in dem neueren Rom und dem übrigen Kirchenstaat, außer Bologna, welches unter andern Privilegien auch der Freiheit genießt, Frauenzimmer auf seinen Theatern bewundern zu dürsen.

Es ift so viel zum Tabel jenes römischen Herkommens gesagt worden, daß es wohl erlaubt sein möchte, auch etwas zu seinem Lobe zu sagen, wenigstens — um nicht allzu paradog zu scheinen darauf als auf einen antiquarischen Rest ausmerksam zu machen. Von den Opern kann eigentlich hier die Rede nicht sein, ins dem die schöne und schmeichelhafte Stimme der Kastraten, welchen noch überdies das Weiberkleid besser als Männertracht angemessen scheint, gar leicht mit allem aussöhnet, was allenfalls an der verzkeideten Gestalt Unschilches erscheinen möchte. Man muß eigentzlich von Trauer: und Lustspielen sprechen und aus einander setzen, in wiesern dabei einiges Vergnügen zu empsinden sei.

Ich setze voraus, was bei jedem Schauspiele vorauszuseten ift, daß die Stücke nach den Charakteren und Fähigkeiten der Schausspieler eingerichtet seien — eine Bedingung, ohne welche kein Theater und kaum der größte, mannigsaltigste Acteur bestehen würde.

Die neuern Römer haben überhaupt eine besondere Reigung, bei Maskeraden die Kleidung beider Geschlechter zu verwechseln. Im Karneval ziehen viele junge Bursche im Put der Frauen aus der geringsten Klasse umher und scheinen sich gar sehr darin zu gefallen. Kutscher und Bediente sind als Frauen oft sehr anständig und, wenn es junge, wohlgebildete Leute sind, zierlich und reizend gekleidet. Dagegen sinden sich Frauenzimmer des mittleren Standes als Pulcinelle, die vornehmeren in Offizierstracht gar schön und glücklich. Jedermann scheint sich dieses Scherzes, an dem wir uns alle einmal in der Kindheit vergnügt haben, in fortgesetzter jugendelicher Thorheit erfreuen zu wollen. Es ist sehr aufsallend, wie beide Geschlechter sich in dem Scheine dieser Umschaffung vergnügen und das Privilegium des Tircsias so viel als möglich zu usurpieren suchen.

Eben so haben bie jungen Männer, die sich den Beiberrollen widmen, eine besondere Leidenschaft, sich in ihrer Kunst vollkommen zu zeigen. Sie beobachten die Mienen, die Bewegungen, das Betragen der Frauenzimmer auf das genaueste; sie suchen solche nachzuahmen und ihrer Stimme, wenn sie auch den tiesern Ton nicht verändern können, Geschmeidigkeit und Lieblichkeit zu geben; genug, sie suchen sich ihres eignen Geschlechts, so viel als möglich ift, zu entäußern. Sie sind auf neue Moden so erpicht wie Frauen selbst; sie lassen sich von geschickten Puhmacherinnen herausstaffieren, und die erste Actrice eines Theaters ist meist glücklich genug, ihren Zweck zu erreichen.

Was die Nebenrollen betrifft, so sind sie meist nicht zum besten besetzt; und es ist nicht zu leugnen, daß Colombine manchmal ihren blauen Bart nicht völlig verbergen kann. Allein es bleibt auf ben meisten Theatern mit den Nebenrollen überhaupt so eine Sache, und aus den Hauptstädten andrer Reiche, wo man weit mehr Sorgfalt auf das Schauspiel wendet, muß man oft bittre Klagen über die Ungeschicklichkeit der dritten und vierten Schauspieler und über die dadurch gänzlich gestörte Illusion vernehmen.

Ich besuchte die römischen Komödien nicht ohne Borurteil; allein ich fand mich bald, ohne dran zu benken, versöhnt; ich fühlte ein mir noch unbekanntes Bergnügen und bemerkte, daß es viele andre mit mir teilten. Ich dachte der Ursache nach und glaube sie darin gefunden zu haben, daß bei einer solchen Borstellung der Begriff der Nachahmung, der Gedanke an Kunst immer lebhaft blieb und durch das geschickte Spiel nur eine Art von selbstbewußter Ilusion hervorgebracht wurde.

Wir Deutschen erinnern uns, durch einen fähigen jungen Mann alte Rollen dis zur größten Täuschung vorgestellt gesehen zu haben, und erinnern uns auch des doppelten Bergnügens, das uns jener Schauspieler gewährte. Sben so entsteht ein doppelter Reizdaher, daß diese Personen keine Frauenzimmer sind, sondern Frauenzimmer vorstellen. Der Jüngling hat die Eigenheiten des weidlichen Geschlechts in ihrem Wesen und Betragen studiert; er kennt sie und bringt sie als Künstler wieder hervor; er spielt nicht sich selbst, sondern eine dritte und eigentlich fremde Natur. Wir lernen diese dadurch nur desto besser kennen, weil sie jemand beodachtet, jemand überdacht hat und uns nicht die Sache, sondern das Resultat der Sache vorgestellt wird.

Da sich nun alle Kunst hierburch vorzüglich von der einsachen Nachahmung unterscheidet, so ist natürlich, daß wir bei einer solchen Borstellung eine eigne Art von Bergnügen empfinden und manche Unvollsommenheit in der Ausstührung des Ganzen übersehen. Es versteht sich freilich, was oben schon berührt worden, daß die Stücke zu dieser Art von Borstellung passen müssen.

So konnte das Publikum der Locandiera des Goldoni einen allgemeinen Beifall nicht versagen. Der junge Mann, der die Gastewirtin vorstellte, drückte die verschiedenen Schattierungen, welche in dieser Rolle liegen, so gut als möglich aus. Die ruhige Kälte eines Mädchens, die ihren Geschäften nachgeht, gegen jeden höslich, freunde

kich und dienstsfertig ist, aber weber liebt, noch geliebt sein will, noch weniger den Leidenschaften ihrer vornehmen Gäste Gehör geben mag; die heimlichen, zarten Koketterieen, wodurch sie denn doch wieder ihre männlichen Gäste zu sessellen weiß; den beleidigten Stolz, da ihr einer derselben hart und unfreundlich begegnet; die mancherlei seinen Schmeicheleien, womit sie auch diesen anzuktren weiß; und zulest den Triumph, auch ihn überwunden zu haben!

3ch bin überzeugt und habe es felbst gesehen, baß eine geschickte und verständige Actrice in dieser Rolle viel Lob verbienen fann: aber bie letten Szenen, von einem Frauenzimmer vorgeftellt, werben immer beleidigen. Der Ausbrud jener unbezwinglichen Rälte, jener füßen Empfindung ber Rache, ber übermütigen Schabenfreube werben uns in ber unmittelbaren Bahrheit empören; und wenn fie zulett bem Sausknechte bie Sand gibt, um nur einen Knecht-Mann im Sause zu haben, so wird man von bem fcalen Ende bes Stud's wenig befriedigt fein. Auf bem römischen Theater bagegen war es nicht die lieblose Kälte, ber weibliche Uebermut felbft, die Borftellung erinnerte nur baran: man tröftete fich, baß es wenigstens biesmal nicht mahr fei; man klatschte bem Jungling Beifall mit frohem Mute zu und war ergött, daß er die gefährlichen Eigenschaften bes geliebten Geschlechts fo gut gekannt und burch eine gludliche Rachahmung ihres Betragens uns an ben Schönen für alles, mas mir Aehnliches von ihnen erbulbet, gleichsam gerächt habe. Ich wieberhole alfo, man empfand hier bas Bergnügen, nicht bie Sache selbst, sonbern ihre Nachahmung zu sehen, nicht burch Ratur, sondern durch Kunft unterhalten zu werden, nicht eine Inbividualität, fonbern ein Resultat anzuschauen. Dazu fam noch, baß bie Gestalt bes Acteurs einer Person aus ber mittleren Klasse fehr angemeffen mar.

Und so behält uns Rom unter seinen vielen Resten auch noch eine alte Einrichtung, obgleich unvollkommener, auf; und wenngleich nicht ein jeder sich daran ergößen sollte, so sindet der Denkende boch Gelegenheit, sich jene Zeiten gewissermaßen zu vergegenwärtigen, und ist geneigter, den Zeugnissen der alten Schriftsteller zu glauben, welche uns an mehreren Stellen versichern, es sei männslichen Schauspielern oft im höchsten Grade gelungen, in weiblicher Tracht eine geschmackvolle Nation zu entzücken.

## Aeltere Gemälbe.

Reuere Reftaurationen in Benedig, betrachtet 1790.

Die ältesten Monumente ber neuern Kunft sind hier in Venedig die Mosaiken und die griechischen Bilder; von den ältesten Mosaiken hab' ich noch nichts gesehen, was mir einige Ausmerksamkeit abgewonnen hätte.

Die altgriechischen Gemälbe sind in verschiebenen Kirchen zerstreut, die besten befinden sich in der Kirche der Griechen. Der Zeit nach müssen sie alle mit Wasserfarbe gemalt sein, und nur nachher mit Del oder einem Firnis überzogen. Man bemerkt an diesen Bildern noch immer einen gewissen geerbten Kunstbegriss und ein Traktament des Pinsels. Auch hatte man sich gewisse Ibeale gemacht; woher sie solche genommen, wird sich vielleicht aufssinden lassen.

Das Gesicht ber Mutter Gottes, näher angesehen, scheint ber kaiserlichen Familie nachgebilbet zu sein. Sin uraltes Bild bes Kaisers Konstantin und seiner Mutter brachte mich auf diesen Gebanken; auffallend war die Größe der Augen, die Schmäle der Nasenwurzel; daher die lange schmale Nase, unten ganz sein endizgend, und ein eben so kleiner, feiner Mund.

Der Hauptbegriff griechischer Malerei ruht auf der Berehrung des Bildes, auf der Heiligkeit der Tafel. Sorgfältig ift jederzeit dabei geschrieben, was eine Figur vorstelle. Selbst die Mutter Gottes und das Christindigen, die man doch nicht verkennen kann, haben noch immer ihre Beischriften.

Man findet halbe Bilder in Lebensgröße oder nahe baran, ganze Bilder immer unter Lebensgröße, Geschichten ganz klein, als Beiwerk und Nebensache, unter den Bildern.

Mir scheint, daß die Griechen mehr als die Katholiken das Bild als Bild verehren.

Hier bliebe nun eine große Lücke auszufüllen: benn bis zum Donato Beneziano ift ein ungeheurer Sprung, boch haben alle Künftler bis zu Johann Bellin herauf ben Begriff von ber Heiligsteit ber Tafel aufrecht erhalten.

Wie man anfing, größere Altarbilber zu brauchen, so sette man sie aus mehreren Heiligenbilbern zusammen, die man, in vergolbeten Rahmenstäben, neben und in einander fügte; beswegen auch oft Schniger und Bergolber zugleich mit dem Maler genannt ift.

Ferner bediente man sich eines sehr einfachen Kunstgriffs, die Tasel auszufüllen: man rückte die heiligen Figuren um einige Stusen in die Höhe, unten auf die Stusen setzte man musizierende Kinder in Engelsgestalt, den Raum oden darüber suchte man mit nache geahmter Architektur zu verzieren.

Jener Begriff erhielt sich so lange als möglich; benn er war peligion geworben.

Unter ben vielen Bilbern bes Johann Bellin und seiner Borgänger ist keines historisch, und selbst die Geschichten sind wieder zu ber alten Borstellung zurückgeführt; da ist allenfalls ein Heiliger, der predigt, und so viele Gläubige, die zuhören.

Die älteren historischen Bilber waren mit ganz kleinen Figuren. So ist 3. B. in St. Roch ber Sarg, worin bes Heiligen Gebeine verwahrt sind, von den Bivarinis auf diese Weise gemalt. Selbst die nachherige ungeheure Ausdehnung der Kunst hat ihren Beginn von so kleinen Bilbern genommen, wie es die Tintorettischen Ansfänge in der Schule der Schneider bezeugen; ja, selbst Tizian konnte nur langsam jenes religiose Herkommen abschütteln.

Man weiß, daß derjenige, der das große Altarblatt in den Fraris bestellte, sehr ungehalten war, so große Figuren darauf zu erblicken.

Das schöne Bild auf dem Altar der Familie Pesaro ist noch immer die Borstellung von heiligen und Anbetenden.

Ueberhaupt hat sich Tizian an der alten Weise ganz nahe gehalten und sie nur mit.größerer Wärme und Kunst behandelt.

Nun aber fragt sich, wann ist die Gewohnheit ausgekommen, daß diejenigen, welche das Bild bezahlten und widmeten, sich auch zugleich darauf mitmalen ließen?

Jeber Mensch mag gern bas Anbenken seines Daseins stiften; man kann es baher für eine Anlodung ber Kirche und ber Künstler halten, andächtigen Menschen hiedurch auch eine Art von Heiligkeit zu verleihen. Auch läßt sich es wohl als eine bilbliche Unterschrift annehmen. So knieen ganz in ber Ecke eines großen, halberhoben geschnitzten Marienbildes die Besteller als demütige Zwerglein. Nach und nach wurden sie samilienweise zu Hauptsiguren, und endlich erschenen sogar ganze Gilden als historisch mitsigurierend.

Die reichen Schulen gaben nun ihre breiten Wände her, die Kirchen alle Flächen, und die Bilber, die sonst nur in Schränken über den Altären standen, behnten sich aus über alle architektonischeren Räume.

Tizian hat noch ein wunderthätiges Bilb gemalt, Tintorett schwerlich, obgleich geringere Maler zu solchem Glück gelangten.

Das Abendmahl bes Herrn erbaute schon längst die Resektorien. Paul Beronese faßte den glücklichen Gedanken, andere fromme weitzläusige Gastgebote auf den weiten breiten Wänden der Resektorien darzustellen.

Indessen aber die Kunft mächst und mit ihr die Forderungen, so sieht man die Beschränktheit der religiosen Gegenstände. In den besten Gemälden der größten Meister ist sie am traurigsten sühlbar: was eigentlich wirkt und gewirkt wird, ist nicht zu sehen; nur mit Rebensachen haben sich die Künstler beschäftigt, und diese bemächtigen sich des Auges.

Und nun fangen erst die Henkersknechte recht an, die Hauptpersonen zu spielen; hier läßt sich doch etwas nervig Ractes anbringen, doch ist ihr Beginnen immer Abscheu erregend, und wenn reizende Zuschauerinnen mit frischen Kindern nicht noch gewissermaßen das Gegengewicht hielten, so würde man übel erbaut von Kunst und Religion hinweggehen.

Bie Tintorett und Paul Beronese die schönen Zuschauerinnen zu hilse gerusen, um die abscheulichen Gegenstände, mit denen sie sich beschäftigen mußten, nur einigermaßen schmackhaft zu machen, ist demerkenswert. So waren mir ein paar allerliedste weibliche Figuren in dem Gefängnisse unerklärlich, in welchem ein Engel dem heiligen Rochus dei Nacht erscheint. Sollte man Mädchen eines übeln Lebens und Heilige mit andern Berbrechern zusammen in einen Kerker gesperrt haben? Auf alle Fälle bleiben diese Figuren, wie jetzt das Bild noch zu sehen ist, dei der bessern Erhaltung, wahrscheinlich von mehr kleißigem Farbenaustrag bewirkt, vorzüglich die Gegenstände unserer Ausmerksamkeit.

Jemand behauptete, es seien verlassene Pestkranke; sie sehen aber gar nicht barnach aus.

Tintorett und Paul Beronese haben manchmal bei Altarblättern sich ber alten Manier wieder nähern und bestellte Heilige auf ein Bild zusammenmalen muffen, wahrscheinlich die Ramenspaten des Bestellers; es geschieht aber immer mit dem größten Künstlersinn.

Die ältesten Bilber, welche mit Wasserfarbe gemalt sind, haben sich zum Teil hier gut erhalten, weil sie nicht, wie die Delbilber, bunkler werden; auch scheinen sie die Feuchtigkeit, wenn sie nur nicht gar zu arg ist, ziemlich zu ertragen.

Ueber die Behandlungsweise der Farben würde ein technisch gewandter Maler aufklärende Betrachtungen anstellen.

Die ersten Delbilber haben sich gleichsalls sehr gut erhalten, obschon nicht ganz so hell wie die Temperabilber. Als Ursache gibt man an, daß die früheren Künstler in Wahl und Zubereitung ber Farben sehr sorgfältig gewesen, daß sie solche erst mit Wasser klar gerieben, sie dann geschlemmt und so aus einem Körper mehrere Tinten gezogen; daß sie gleichmäßig mit Reinigung der Dele verschren und hierin weder Mühe noch Fleiß gespart. Ferner bemerkt man, daß sie ihre Taseln sehr sorgfältig grundierten, und zwar mit einem Kreibegrund wie bei der Tempera; dieser zog unter dem Malen das überslüssige Del an sich, und die Farbe blieb desto reiner auf der Obersläche stehen.

Diese Sorgsalt verminderte sich nach und nach, ja sie versor sich endlich ganz, als man größere Gemälbe zu unternehmen ansing. Man mußte die Leinwand zu hilse nehmen, welche man nur schwach mit Kreibe, manchmal auch nur leicht mit Leim grundierte.

Paul Beronese und Tizian arbeiteten meistens mit Svelaturen; ber erste Auftrag ihrer Farben war licht, welchen sie immer mit bunkeln, burchsichtigen Tinten zubeckten, beswegen ihre Bilber burch bie Zeit eher heller als bunkler geworben sind; obgleich die Tizianisschen burch bas viele beim Uebermalen gebrauchte Del gleichsalls gelitten haben.

Als Ursache, warum Tintoretts Gemälbe meistens so bunkel geworben sind, wird angegeben, daß er ohne Grund, auch auf roten Grund, meist alla prima und ohne Svelatur gemalt. Beil er nun auf diese Beile stark auftragen und der Farbe in ihrer ganzen Dicke schon benjenigen Ton geben mußte, den sie auf der Oberstäche behalten sollte, so liegen nicht, wie bei Paul Beronese, hellere Tinten zum Grund; und wenn sich das stark gebrauchte Del mit der Farbe zusammen veränderte, so sind auf einmal ganze Massen dunkel geworden.

Am meisten schabet das Ueberhandnehmen des roten Grundes über schwächeren Auftrag, so daß manchmal nur die höchsten, stark aufgetragenen Lichter noch sichtbar geblieben.

An ber Qualität ber Farbstoffe und ber Dele mag auch gar vieles gelegen haben.

Bie schnell übrigens Tintorett gemalt, kann man aus ber Menge und Größe seiner Arbeiten schließen, und wie frech er dabei zu Berke gegangen, sicht man an dem einen Beispiel, daß er in großen Gemälden, die er an Ort und Stelle schon aufgezogen und befestigt gemalt, die Köpse ausgelassen, sie zu Hause einzeln gefertigt, ausgeschnitten und dann auf das Bild geklebt, wie man beim Ausbessern und Restaurieren gefunden; besonders scheint es bei Porträten geschen zu sein, welche er zu Hause bequem nach der Natur malen konnte.

Sin ähnliches Benehmen entbeckte man in einem Gemälbe von Paul Beronese. Drei Porträte von Selleuten waren auf einem frommen Bilbe mit angebracht; beim Restaurieren sanben sich biese Gesichter ganz leise aufgeklebt, unten brunter brei andere schöne Köpse, woraus man sah, daß der Maler zuerst drei Heilige vorgestellt, nachher aber, vielleicht durch obrigkeitliche einslußreiche Personen veranlaßt, ihre Bildnisse in diesem öfsentlichen Werke verewigt habe.

Biele Bilber sind auch dadurch verdorben worden, daß man sie auf der Rückseite mit Del bestrichen, weil man fälschlich geglaubt, ben Farben dadurch neuen Saft zu geben. Wenn nun solche Bilber gleich wieder an der Wand oder an einer Decke angebracht worden, so ist das Del durchgebrungen und hat das Bild auf mehr als eine Weise verwüftet.

Bei der großen Menge von Gemälden, welche in Benedig auf vielerlei Weise beschädigt worden, ist es zu denken, daß sich mehrere Maler, wiewohl mit ungleicher Geschässlichteit und Geschick, auf die Ausdessergerung und Wiederherstellung derselben legten. Die Republik, welche in dem herzoglichen Palast allein einen großen Schatz von Gemälden verwahrt, die jedoch zum Teil von der Zeit sehr verletzt sind, hat eine Art von Atademie der Gemälderestauration angelegt, eine Anzahl Künstler versammelt, ihnen einen Direktor gegeben und in dem Kloster San Giovanni e Paolo einen großen Saal nebst anstoßenden geräumigen Zimmern angewiesen, wohin die beschädigten Bilder gebracht und wieder hergestellt werden.

Diese Institut hat den Nuten, daß alle Ersahrungen, welche man in dieser Kunst gemacht hat, gesammelt und durch eine Gesellssichaft ausbewahrt werden.

Die Mittel und die Art, jedes befondere Bild herzustellen, sind sehr verschieden, nach den verschiedenen Meistern und nach dem Zustande der Gemälde selbst. Die Mitglieder dieser Akademie haben durch vieljährige Ersahrung die mannigfaltigen Arten der Meister sich auss genaueste bekannt gemacht, über Leinwand, Grundierung, ersten Farbenaustrag, Svelaturen, Ausmalen, Aktordieren sich genau unterrichtet. Es wird der Zustand jedes Vildes vorher erst untersucht, beurteilt und sodann überlegt, was aus demselben zu machen möglich sei.

Ich geriet zufällig in ihre Bekanntschaft; benn als ich in genannter Kirche bas köftliche Bild Tizians, die Ermordung des Petrus Martyr, mit großer Ausmerksamkeit betrachtet hatte, fragte mich ein Mönch, ob ich nicht auch die Herren da oben besuchen wollte, deren Geschäft er mir erklärte. Ich ward freundlich ausgenommen, und als sie meine besondere Ausmerksamkeit auf ihre Arbeiten gewahr wurden, die ich mit deutscher Ratürlichkeit ausdrückte, gewannen sie mich lieb, wie ich wohl sagen darf; da ich denn öfters wiederkehrte, immer unterwegs dem einzigen Tizian meine Berehrung beweisend.

Hätte ich jedesmal zu Hause aufgeschrieben, was ich gesehen und vernommen, so kam' es uns noch zu gute; nun aber will ich aus der Erinnerung nur ein ganz eigenes Versahren in einem der besondersten Källe bemerken.

Tizian und seine Nachschren malten wohl auch mitunter auf gemodelten Damast, leinen und ungebleicht, wie er vom Weber kommt, ohne Farbgrund; dadurch erhielt das Ganze ein gewisses Zwielicht, das dem Damast eigen ist, und die einzelnen Teile gewannen ein undeschreibliches Leben, da die Farbe dem Beschauer nie dieselbe blieb, sondern in einer gewissen Bewegung von Hell und Dunkel abwechselte und dadurch alles Stoffartige verlor. Ich erinnere mich noch deutlich eines Christus von Tizian, dessen Füße ganz nah vor den Augen standen, an denen man durch die Fleischsfarbe ein ziemlich berbes Duadratmuster des Damastes erkennen konnte. Trat man hinweg, so schien eine lebendige Epiderm mit allerlei beweglichen Sinschnitten ins Auge zu spielen.

Ist nun an einem solchen Bilbe burch die Feuchtigkeit ein Loch eingefressen, so lassen sie nach bem Muster bes Grundes einen Metall-

stempel schneiben, überziehen eine seine Leinwand mit Kreibe und bruden das Muster darauf ab: ein solches Läppchen wird alsdann auf der neuen Leinwand, auf welche das Bild gezogen werden soll, besestigt und tritt, wie das alte Bild ausgeklebt wird, in die Lüde, wird übermalt und gewinnt schon durch die Unterlage des Grundes eine Uebereinstimmung mit dem Ganzen.

So fand ich die Männer um ein ungeheueres Bild von Paul Beronese, in welches mehr als zwanzig solcher Löcher gefallen waren, beschäftigt; schon sah ich die sämtlichen gestempelten Läppchen sertig und, durch Zwirnssäden zusammen und aus einander gehalten, wie in einem Spinnengewebe, auf der gleichfalls ausgespannten neuen Leinwand aufgelegt. Nun war man für Berichtigung der Dertlichseit besorgt, indem diese kleinen Fetzchen ausgeklebt wurden, die, wenn das große Bild aufgezogen würde, in alle Lücken genau passen sollten. Se gehörte wirklich die Lokalität eines Klosters, eine Art mönchischen Zustandes, gesicherte Existenz und die Langmut einer Aristokratie dazu, um dergleichen zu unternehmen und auszussühren. Uebrigens begreift man denn freilich, daß bei solchen Restaurationen das Bild zuletzt nur seinen Schein behielt und nur so viel zu erreichen war, daß die Lücke in einem großen Saale wohl dem Kenner, aber nicht dem Volke sichtbar blieb.

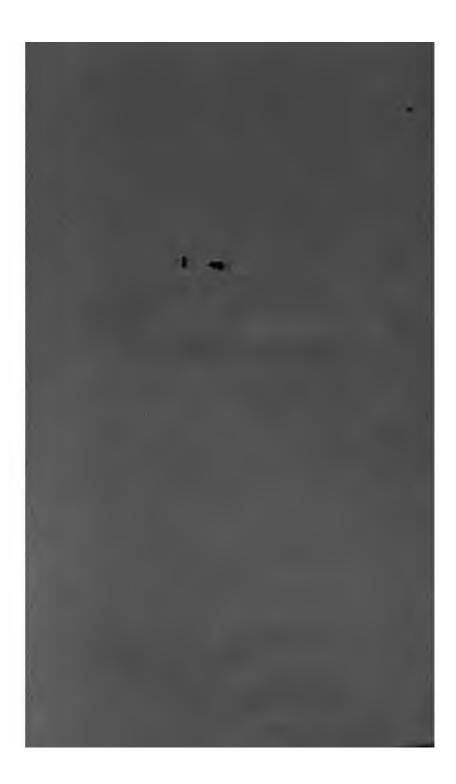

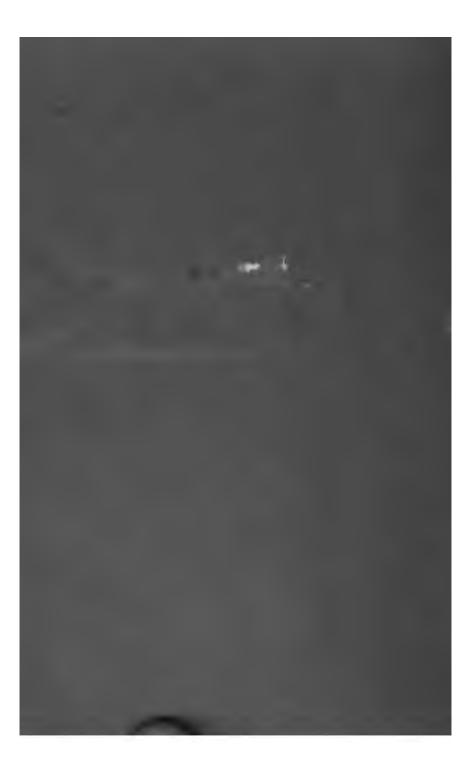

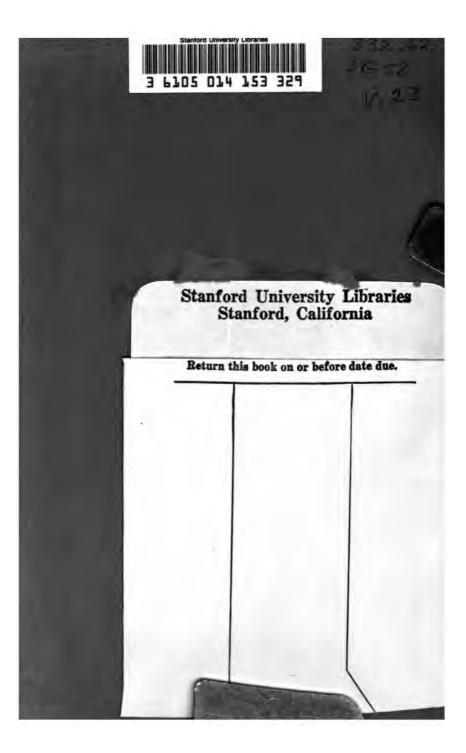

